

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





German \* NCQ .

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENCX
TILDEN FOUNDATIONS

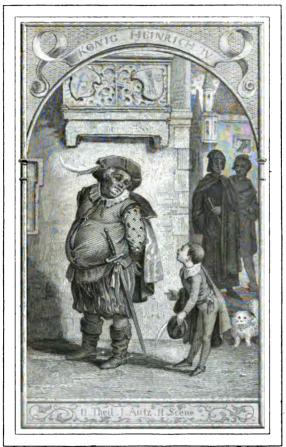

L Richter del

H Sagert sc

Mark To Bart ....

Vintage of

There is a second of the secon

Shakspeare's ~1-9,

11. 5 11 11.

## dramatische Werke

überfest

Anguft Bilbelm von Schlegel

Ludwig Tied.

Reue Ausgabe in neun Banben.

Erfter Banb.

Ronia Jobann. Ronig Richard ber 3meite. Ronig Beinrich ber Bierte. Erfter Theil. Ronig Beinrich ber Bierte, 3meiter Theil, .

Berlin. Drud und Berlag von Seorg Reimer.

1867.

819993;

, **e** 

-

. i

# König Johann.

Ueberfest

oon

A. W. von Schlegel.

Ronig Johann.

Bring Beinrich, fein Cobn, nachmall,

Arthur, herzog von Bretagne, Sohn bes b ber Dritte. Bretagne, alteren Brubers von Rige Gottfrieb von

Billiam Marefhall, Graf von Bei

Geffren Rit-Beter, Graf von Effe,

Billiam Longiworb, Graf von Salvon England.

Robert Bigot, Graf von Rorfoft.

Subert be Burgh, Rammerer bes Ronigs.

Robert Raulconbribge, Sohn bes Sir Robert Faulconbribge.

Bhilibb Raulconbribge, fein Salbbruber, Baftarb Ronig Richard bes Greften.

×

#I

Jatob Gurney, Diener ber Laby Faulconbribge.

Beter von Bomfret, ein Brophet.

Bhilibb, Ronig von Frantreich.

Louis, ber Dauphin.

Der Erzbergog von Defterreich.

Carbinal Banbulbbo, Legat bes Babftes.

Meluu, ein frangofifder Ebelmann.

Chatillon, Gefanbter von Frankreich an Ronig Johann.

Eleonore, bie Bittme Ronig Beinrich bes 3weiten, und Dutter Ronig Robanns.

Conftange, Arthurs Mutter.

Blanca, Tochter Alfonios, bes Ronigs von Caftilien, und Richte Ronig Jobanns.

Labb Kanlconbribge. Mutter bes Baftarbe und Roberts Raulconbribge.

herren und Frauen, Burger von Angers, ein Sheriff, herolbe, Beamte, Solbaten. Boten unb anberes Gefolge.

Die Scene ift balb in England, balb in Frantreid,

## Erfter Anfjug.

## Erfte Scene.

Northampton. Ein Staatszimmer im Balafte.

(König Johann, Königin Eleonore, Pembroke, Effex, Salisbury und Andere, nebft Chatillon, treten auf)

König Iohann.

Run, Chatillon, sag, was will Frankreich uns? Chatillon.

ļ

So rebet Frankreichs König, nach bem Gruß, Durch meinen Bortrag zu ber Majestät, Erborgten Majestät von England hier.

Eleonore.

Erborgten Majestat? — Seltsamer Anfang! König Johann.

Still, gute Mutter! Bort bie Botichaft an. Chatillon.

Bhilipp von Frantreich, fraft und laut bes Ramens Bon beines weiland Bruber Gottfried Sohn, Arthur Plantagenet, spricht rechtlich an Dieß schöne Eiland samt ben Ländereien, Als Frland, Boictiers, Anjon, Touraine, Maine; Begehrend, baß bu legft beiseit bas Schwert,

Das biefes Erb' anmaßenblich beherrscht, Daß Arthur es aus beiner Hand empfange, Dein Neff' und königlicher Oberherr.

König Johann.

Und wenn wir bieses weigern, was erfolgt?

Chatillan

Der ftolze Zwang bes wilben, blut'gen Kriegs, Bu bringen auf bieß abgebrungne Recht.

König Johann.

Wir haben Krieg für Krieg, und Blut für Blut, Zwang wiber Zwang: antworte Frankreich bas.
Chatillon.

So nehmt benn meines Ronigs Fehberuf Aus meinem Munbe, meiner Botichaft Biel. König Johann.

Bring meinen ihm, und scheid' in Frieden so. Sei du in Frankreichs Augen wie der Blitz:
Denn eh du melden kannft, ich komme hin,
Soll man schon donnern hören mein Geschütz.
Hinweg benn! Sei du unsers Frimms Trompete,
Und ernste Borbebentung eures Falls.

Gebt ehrliches Geleit ihm auf den Weg:
Besorgt es. Bembroke. — Chatillon, seb wohl.

(Chatillon und Bembrote ab)

## Cleonore.

Wie nun, mein Sohn? hab' ich nicht stets gesagt Constanzens Ehrgeiz wurde nimmer ruhn, Bis fie für ihres Sohns Partei und Recht Frankreich in Brand geseht und alle Welt? Dieß tonnte man verhaten; es war leicht rch freundliche Bermittlung auszugleichen, Bas die Berwaltung zweier Reiche nun Durch schrecklich blut'gen Ausgang muß entscheiben.

König Johann.

Uns schirmt Besitzes Macht und unfer Recht.

Eleonore.

Besitzes Macht weit mehr, als euer Recht, Sonst müßt' es ilbel gehn mit euch und mir. So slüstert in das Ohr euch mein Gewissen, Bas nur der himmel, ihr und ich soll wissen.

(Der Sheriff von Northampton. Shire tritt auf, und fpricht heimlich mit Effer)

Effex.

Mein Fürst, hier ist ber wunderlichste Strett Bom Land an euren Richterstuhl gebracht, Bovon ich je gehört. Bring' ich die Leute? König Jahann.

Ja, führt fie vor.

ŧ

(Sheriff ab)

Die Rlöfter und Abteien follen gablen

Die Roften biefes Bugs. -

(Der Sheriff tommt jurud mit Robert Saulconbridge und Philipp, feinem Buftarb . Bruber)

Wer feib ihr beibe?

Baftard.

Ich euer treuer Anecht, ein Ebelmann, hier aus Northampton-Shire, und, wie ich glaube, Der ältste Sohn bes Robert Faulconbribge, Den Löwenherzens ruhmverleihnbe Hand Für Kriegesbienst' im Felb zum Ritter schlug.

König Iohann.

Ber bift bn?

Robert.

Der Erb' und Sohn beffelben Faulconbribge.

## König Johann.

Ift bas ber altre, und ber Erbe bu? So scheints, ihr seib von Einer Mutter nicht.

## Baftard.

Gewiß von Einer Mutter, macht'ger König, Das weiß man, und ich bent' auch, Einem Bater: Doch die gewisse Kenntniß bieses Punktes Macht mit dem Himmel aus und meiner Mutter; Ich zweisse bran, wie jeder Sohn es bary.

#### Cleonore.

Pfui, grober Mann! Du schändest beine Mutter, Und frankest ihren Ruf mit bem Berbacht.

## Baftard.

Ich, gnab'ge Frau? Ich habe teinen Grund; Das schützt mein Bruber vor, ich teineswegs: Denn wenn er es beweist, so prellt er mich Zum minbsten um fünshundert Pfund bes Jahrs. Gott schütz' mein Lehn und meiner Mutter Ehrel

## Rönig Johann.

Ein wadter breifter Burich! — Warum fpricht er, Als jungfigeborner, beine Erbicaft an?

## Baftard.

Ich weiß nicht, außer um bas Lehn zu friegen; Doch einmal schalt er einen Bastarb mich. Ob ich so ächt erzeugt bin ober nicht, Das leg' ich stets auf meiner Mutter Haupt; Allein, baß ich so wohl erzeugt bin, herr, (Auh bem Gebein, bas sich für mich bemühft) Bergleicht nur die Gesichter, richtet selbst. Wenn uns ber alte herr, Sir Robert, beibe

Erzengt', und biefer Sohn bem Bater gleicht, — D alter Robert! Bater! siehe mich Gott knieend banken, baß ich bir nicht glich.

König Johann.

Run, welch ein Tolltopf ift uns hier bescheert?

Cleanore.

Er hat etwas von Löwenherzens Zügen, Und seiner Sprache Ton ist ihm verwandt. Erlennt ihr nicht Merkmale meines Sohnes Im großen Glieberbaue bieses Manus?

König Johann.

Mein Ange prüfte seine Bilbung wohl, Und sand fie sprechend ähnlich. — Ihr ba, sprecht, Bas treibt euch eures Brubers Lehn zu sobern?

Baftard.

Beil er ein Halbgesicht hat, wie mein Bater, Möcht' er mein Lehn ganz für bas Halbgesicht. Sein Groschen mit bem Halbgesicht-Gepräge Brächt' ihm alsbann fünshundert Pfund des Jahrs.

Robert.

Mein gnäb'ger Lehnsberr, als mein Bater lebte, Braucht' euer Bruber meinen Bater oft, —

Baffard.

Ei herr, bamit gewinnt ihr nicht mein Lehn: Erjählt uns, wie er meine Mutter brauchte.

Robert.

Und sandt' ihn einst auf eine Botschaft aus, Rach Deutschland, mit bem Kaiser bort zu handeln In wichtigen Geschäften jener Zeit. Der Konig nutzte die Entfernung nun, Und wohnt' indest in meines Baters Haus. Wie ers erlangte, schäm' ich mich zu sagen; Doch wahr ist wahr: es trennten meinen Bater Bon meiner Mutter Streden See und Land, (Wie ich von meinem Bater selbst gehört) Als dieser muntre Herr da ward erzeugt. Auf seinem Todbett ließ er mir sein Gut Im Testament, und starb getrost darauf, Der, meiner Mutter Sohn, sei seiner nicht; Und wenn ers war, so kam er in die Welt An vierzehn Wochen vor der rechten Zeit. So gönnt mir denn, was mein ist, bester Fürst, Des Baters Gut nach meines Baters Willen.

König Johann.

Still! Ener Bruber ist ein ächtes Kind, Des Baters Beib gebar ihn in ber Eh, Und wenn sie ihn betrog, ists ihre Schuld, Borauf es alle Männer wagen müssen, Die Weiber nehmen. Sagt mir, wenn mein Bruber, Der, wie ihr sprecht, sich biesen Sohn geschafft, Bon eurem Bater ihn gesobert hätte: Traun, guter Freund, sein Kalb von seiner Kuh Konnt' er behaupten gegen alle Welt; Das konnt' er, traun! War er von meinem Bruber, So konnt' ihn ber nicht sobern; euer Bater Ihn nicht verläugnen, war er auch nicht sein. Kurz meiner Mutter Sohn zeugt' eures Baters Erben, Dem Erben komnt bas Gut bes Baters zu.

Robert.

Hat meines Baters Wille keine Kraft, Das Kinb, bas nicht bas feine, zu enterben?

## Baftard.

Rein, nicht mehr Kraft mich zu enterben, Herr, Als, wie ich glaub', er mich zu zeugen hatte. Eleonore.

Was willst bu lieber seyn? ein Faulconbribge Der Lehn-Besitzer wie dein Bruber, ober Des Löwenherzens anerkannter Sohn, herr beines Abels, und fein Lehn bazu.

Baftard.

Ja, Fürstin, säh mein Bruder ans wie ich,
Und ich wie er, Sir Roberts Ebeitbild;
Und hätt' ich Beine wie zwei Reitergerten,
Und Arme, wie von ausgestopster Aalhant,
Ein dünn Gesicht, daß ich mit keiner Rose,
Ins Ohr gesteckt, nuch dürste lassen sehn,
Daß man nicht schrie: Seht da Drei-Heller gehnt
Und wär' ich dieses ganzen Landes Erbe:
Ich will von hier nie weichen, gäb' ich nicht
Den leizten Fusibreit hin sür dieß Gesicht.
Um keinen Preis würd' ich ein solcher Wicht.
Eleonore.

Ich hab' bich gern: willst bu bein Theil verlassen, Das Land ihm übermachen, und mir folgen? Ich bin Soldat, und geh' auf Frankreich los.

Baftard.

Bruber, nimm bu mein Land, wie ich mein Loos. Git en'r Gesicht fünshundert Pfund auch heuer, Berlauft ihrs für fünf Heller boch zu theuer. — Ich solge, gnäd'ge Frau, euch in den Tod.

Elegnare.

Rein, lieber will ich euch vorangehn laffen.

Baftard.

Des Lanbes Sitte giebt ben Sobern Bortritt. Ronig Johann.

Wie ift bein Rame?

Baftard.

Philipp, mein Fürst: mein Name so beginnt; Des alten Roberts Shfran altstes Linb.

König Johann.

Führ kunftig bessen Namen, bem bu gleichst. Knie bu als Philipp, boch steh' auf erhöht: Steh' auf, Sir Nichard und Plantagenet!

Bafard.

Gebt, miltterlicher Bruber, mir bie Hand: Mein Bater gab mir Abel, enrer Land. Gesegnet schienen Sonne ober Sterne, Als ich erzeugt warb in Sir Roberts Ferne.

Eleonore.

Das wahre Feuer ber Plantagenet! Nennt mich Großmutter, Richard, benn ich bins.

Baftard.

Bon ungefähr, nicht förmlich; boch was thuts? Gehts nicht grab' aus, so sieht man, wie mans macht: Herein zum Fenster, ober übern Graben. Wer nicht bei Tage gehn bars, schleicht bei Nacht, Und, wie man bran kömmt, haben ist boch haben. Weit ober nah, gut Schießen bringt Gewinn, Und ich bin ich, wie ich erzeugt auch bin.

König Johann.

Geb, Faulconbribge! bu haft, mas bu begehrt; Ein armer Ritter hat bir Gut bescheert. —

Rommt, Mutter! Richard, tommt! Wir muffen eilen Rach Frantreich, Frantreich! benn bier gilt fein Beilen.

Bruber, leb mobil bas Glud fei bir geneigt! Du murbeft ia in Ehrbarfeit erzengt. (Alle ab außer ber Baftarb) Um einen Schritt aur Ebre beffer nun, Doch folimmer um viel taufenb Schritte Lands. 36 tann ein Gretheben nun gur Dame machen: -"habt guten Tag, Gir Richard!" - "Dant, Gesell!" -Und wenn er Iftrge beißt, nenn' ich ibn Beter: Denn neugeschaffner Rang vergift bie Ramen: Das mare 211 vertraulich. Mir bient jest Bum Beitvertreib ber vielgereifte Mann. An meiner Gnaben Tifd bie Rabne flochernb. Und ift mein ritterlicher Magen voll. So faug' ich an ben Rabnen, und befrage Den Schönbart aus ber Frembe. - "Befter Berr," -So auf ben Arm mich ftutenb, fang' ich an, "36 möcht' euch bitten," — bas ift Frage nun, Und bann tommt Antwort wie ein ABC-Bud. "D Berr." fagt Antwort, "ganglich gu Befehl, "Bie's end beliebt, ju euren Diensten, Berr," -Sagt Frage: "Rein, ich, befter Berr, gu euren :. Und fo, eh' Antwort weiß, was Frage will, -Blok mit bem bin und ber Complimentiren Und Schwaten von ben Alben, Abenninen. Den Borenden und bem Kluffe Bo. Bieht es fich bis jur Abenbmablgeit bin. Das ift bochabliche Gefellichaft nun, Die ftrebenben Gemuthern giemt, gleich mir. Ber nicht nach Wahrnehmung ber Sitte fcmedt,

Der ist ja nur ein Bastarb seiner Zeit; (Das bleib' ich zwar, mit ober ohne Beischmad:) Und dieß nicht bloß in Tracht und Lebensart, In äußerlichem Wesen und Manier; Nein auch aus innern Krästen zu erzeugen Süß, süßes Gist für des Zeitalters Gaum. Will ich dieß schon nicht üben zum Betrug, So will ichs doch, Betrug zu meiben, sernen: Mir solls die Stusen der Erhöhung ebnen. — Wer kommt in solcher Eil? im Reithabit? Welch eine Fraun-Post? hat sie keinen Mann, Der sich beguemt, das Horn vor ihr zu blasen?

## (Lady Saulconbridge und Jakob Gurney teeten auf)

O weh! 's ift meine Mutter. — Nun, gute Frau, Bas bringt euch bier so eilig an ben Hof? Cady Saulconbridge.

Wo ift ber Schall, bein Bruber? fag mir, wo? Der außer Athem meine Ehre bett.

Baftard.

Mein Bruber Robert? alten Roberts Sohn? Colbrand ber Riefe, ber gewalt'ge Mann? Ift es Sir Roberts Sohn, ben ihr so sucht? Ladn Faulconbridge.

Sir Roberts Sohn! Ja, bu verwegner Bube, Sir Roberts Sohn: was höhnest du Sir Robert? Er ift Sir Roberts Sohn, bu bist es auch.

Baftard.

Laß, Jatob, eine Beil' uns hier allein. Gurney.

Empfehl mich, guter Philipp.

## Baftard.

Philipp? Poffen! Jatob,

hier ist was los, sogleich erfährst bu mehr. (Gurney ab) Ich Sir Roberts Sohn, bes alten, nicht: Sir Robert konnte seinen Theil an mir Charsreitags essen und bach Fasten halten. Sir Robert konnte was; boch — grab' heraus! Konnt' er mich zeugen? Nein, bas konnt' er nicht, Wir kennen ja sein Machwerk. — Gute Mutter, Sagt also, wem verbank' ich diese Bein zu machen.

## Lady Saulconbridge.

Berschworft auch bu mit beinem Bruber bich, Der meine Ehr' aus Klugheit schützen sollte? Bas soll bies Höhnen, ungeschliffuer Knecht? Baftard.

Kein Anecht, ein Ritter, meine gute Mutter; Ich hab ben Ritterschlag, hier auf ber Schulter. Doch, Mutter, ich bin nicht Sir Roberts Sohn, Sir Robert und mein Erbe gab ich auf, Nam', ehrliche Geburt, und alles fort: Drum, gute Mutter, neunt mir meinen Bater! Ich hoff, ein feiner Mann; wer war es, Mutter?

Lady Saulconbridge.

haft bu bem Namen Faulconbridge entfagt? Baftard.

Entjagt von Herzen, wie bem Teufel felbst. Lady Saulconbridge.

Dich zeugte König Richard Löwenherz. Durch lange beft'ge Zumuthung verführt, Rahm ich ihn auf in meines Gatten Bett. Der himmel mag ben Fehltritt mir verzeihn! Du bift bie Frucht vom fträflichen Bergehn, Dem ich, bebrangt, nicht konnte widerftehn.

Beim Sonnenlicht! follt' ich jur Welt erft tommen, So wunfct' ich feinen beffern Bater mir. Es giebt auf Erben losgesprochne Gfinben. Und eure ifts; ibr febltet nicht aus Thorbeit. 3br muftet bem burchaus eu'r Berg ergeben. Mls Bulbigungstribut für macht'ge Liebe, Mit beffen Grimm und Starte fonber Bleichen Der unerschrodne Leu nicht tampfen fonnte, Roch Richards Sand fein fürftlich Berg entziehn. Ber mit Gewalt bas Berg bem lowen raubt, Gewinnt von einem Weib' es leicht. Ach Mutter! Bon Bergen bant' ich bir für meinen Bater. Wer fagen barf, baf Uebles fei geichebn. Ale ich erzeugt marb, foll jur Bolle gebn. Romm, meine Anverwandten follft bu fennen; Sie werben forechen, battft bu Rein gefagt, Als Richard warb, bas ware Sund ju nennen. Ein Lugner, wer ju wiberfprechen magt!

(ab)

## Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Frantreich. Bor ben Mauern von Angers.

(Bon ber einen Seite kommt der Erzherzog von Oesterreich mit Aruppen von der andern Philipp, König von Frankreich, mit Aruppen, Louis, Constanze, Arthur und Gefolge)

#### Couis.

Gegrüßt vor Angers, tapfrer Oesterreich! —
Arthur! ber große Borfahr beines Bluts,
Richard, ber einst dem Leu'n sein Herz geraubt,
Und heil'ge Krieg' in Palästina socht,
Kam frith ins Grab durch diesen tapfern Herzog.
Und zur Entschädigung für sein Geschlecht,
Ift er auf unser Dringen hergesommen,
Und schwingt die Fahnen, Knabe, sitr dein Recht,
Um deines unnatürlich schwerd,
Im deines unnatürlich schwerd,
Imarm' ihn, lieb' ihn, heiß' ihn bier willsommen!
Arthur.

Sott wird euch Eswenherzens Tob verzeihn, Je mehr ihr seiner Abkunft Leben gebt, Ihr Recht mit euren Krieges-Flügeln schattenb. Seid mir bewillfommt mit ohumächt'ger Hand, Doch einem Herzen reiner Liebe voll. Willsommen vor den Thoren Angers, Herzog!

#### Lauis.

Ein ebles Rinb! Ber ftunbe bir nicht bei? Defterreich.

Auf beine Wange nimm ben heil'gen Kuß, Als Siegel an dem Pfandbrief meiner Liebe, Daß ich zur heimat nimmer kehren will, Bis Angers und dein sonstig Recht in Frankreich, Samt jenem Felsenuser, bessen Fuß Zurtick des Weltmeers wilde Fluten stößt, Und trennt sein Inselvolk von andern Ländern; Bis jenes England, von der See umzäunt, Dieß wellenseste Bollwerk, sicher stets Und unbesorgt vor fremdem Unternehmen, — Ja! bis der westlich fernste Winkel dich Als König grüßt; bis dahin, holder Knabe, Denk' ich der heimat nicht und bleib' im Keld.

## Conftange.

O nehmt ber Mutter, nehmt ber Wittwe Dant, Bis eure ftarte Sand ihm Stärke leibt, Bu befferer Bergeltung eurer Liebe!

## Defterreid.

Den lohnt bes himmels Friebe, ber fein Schwert In so gerechtem, frommen Kriege gieht.

## König Philipp.

Run gut, ans Werk! Wir richten bas Gefcith Ins Antlit biefer wiberspenft'gen Stadt. — Auft unfre Häupter in ber Kriegskunft ber, Die vortheilhaftsten Stellen zu ersehn. — Wir wollen lieber hier vor diefer Stadt Hinftreden unser königlich Gebein, Zum Marktplat waten in Franzosen-Blut, Als biesem Anaben nicht fie unterwerfen.

Conftange.

Erwartet erft Bescheib auf eure Botschaft, Daß ihr zu rasch mit Blut bas Schwert nicht färbt; Bielleicht bringt Chatillon bas Recht in Frieden Bon England, bas wir hier mit Krieg erzwingen, Dann wirb uns jeder Tropse Bluts gereun, Den wilbe Eil so unbedacht vergoß.

> (Chatillon teitt auf) König Philipp.

Ein Bunber, Fürstin! — Sieh, auf beinen Bunsch Kommt unser Bote Chatillon jurud. — Bas England sagt, sags fürzlich, ebler Freiherr! Bir warten ruhig bein: Sprich, Chatillon! Chatillon.

So lehrt von bieser winzigen Belagrung All' eure Macht auf einen größern Kampf. England, nicht duldend eu'r gerecht Begehren, Hat sich gewaffnet; widerwärt'ge Winde, Die mich verzögert, gaben ihm die Zeit Mit mir zugleich zu landen seine Schaaren. Er naht mit schnellen Märschen bieser Stadt, Die Heersmacht start, die Krieger voller Muth. Mit ihm kommt seine Mutter Königin, Als Ate, die zu Kampf und Blut ihn treibt; Dann ihre Nichte, Blanca von Castilien, Ein Bastard vom verstordnen König auch; Und aller ungestüme Muth im Land, Berwegne, rasche, wilde Abenteurer Mit Nädschenwangen und mit Drachengrimmt;



Sie haben all' ihr Erb baheim verkauft,
Stolz ihr Geburtsrecht auf bem Rücken tragend,
Es hier zu wagen auf ein neues Glück.
Aurz, eine bessere Auswahl fühner Herzen,
Als Englands Kiele jett herübertragen,
Hat nie gewogt auf der geschwollnen Flut,
Zu Harm und Schaben in der Christenheit. (Man hört Trommela)
Die Unterbrechung ihrer frechen Trommeln
Kürzt jeden Umschweis ab; sie sind zur Hand,
Zu Unterhandlung oder Kamps: empfangt sie.
König Philipp.

Wie unverfehn tommt biefer Beereszug! Defterreich.

Je mehr uns unerwartet, um so mehr Muß es zum Wiberstand ben Eifer weden; Es steigt ber Muth mit ber Gelegenheit. Sie sei'n willsommen benn, wir sind bereit.

(König Johann, Cleonore, Blanca, ber Baftard, Pembroke, treten auf mit Truppen)

Rönig Johann.

Mit Frankreich Frieben, wenn es frieblich uns Gönnt einzuziehn in unser Erh und Recht! Wo nicht: so blute Frankreich, und ber Friebe Steig' auf zum himmel, während wir, als Gottes Grimmvolle Geißel, zucht'gen beren Trot,, Die seinen Frieben so zum himmel bannten.

Ronig Philipp.

Mit England Frieden, wenn ber Krieg aus Frankreich Nach England fehrt, in Frieden bort zu leben. Bir lieben England, und um Englands willen Bringt unfrer Alftung Burb' uns hier in Schweis. Diek unfer Bert fam' beiner Sorge au: Doch, bak bu England liebeft, fehlt fo viel. Daf feinen achten Ronig bu verbrangt. Berftort bie Reib ber Abstammung, gebobnt Des Staats Unmunbigfeit, und an ber Rrone Jungfräulich reiner Tugenb Raub verfibt. Schau bier bas Antlit beines Brnbers Gottfrich! Die Stirn, bie Augen find nach ibm geformt. Der fleine Auszug bier enthalt bas Ganze, Das ftarb mit Gottfrieb; und bie Banb ber Reit Birb ibn entfalten ju gleich großer Schrift. Der Gottfried mar ber altre Bruber bir. Und bieß fein Sohn; England mar Gottfriebs Recht, Und er ift Gottfrieds: in bem Ramen Gottes. Bie fommt es benn, baf bu ein Ronig beifeft. Beil lebend Blut in biefen Solafen wallt, Der Rrone werth, bie bu bewältigt bafi? "

König Johann.

Bon wem haft bu bie große Bollmacht, Frankreich, Bur Rebe mich ju ftellen auf Artitel?

Ronig Philipp.

Bom höchsten Richter, ber bes Guten Trieb In jeber Brust von hohem Ansehn weckt, Des Rechtes Bruch und Fälschung zu durchschann, Der seizte mich zum Bormund diesem Knaben; Aus seiner Bollmacht zeih' ich dich des Unrechts-Mit seiner Hilse hoff' ich es zu strasen.

Aönig Johann.

Ach, maße bir tein frembes Anfehn an. König Philipp.

Bergeih', es ift um Anmagung ju bampfen.

Cleonorg.

Ben, Frankreich, zeiheft bu ber Anmagung?

Lagt mich bie Antwort geben! — Deinen Sohn. Eleonore.

Da, Freche! Rönig foll bein Baftarb fenn, Damit bu berrichen mögst als Rönigin.

Conftange.

Mein Bett war immer beinem Sohn so treu, Als beines beinem Gatten; bieser Knabe Gleicht mehr an Zügen seinem Bater Gottfrieb, Als bu und bein Johann an Sitten euch: Die ihr einander gleichet, wie der Regen Dem Wasser, wie der Teusel seiner Mutter. Mein Sohn ein Bastard! Dent' ich doch beim Himmel, Sein Bater war so ehrlich nicht erzeugt. Wie konnt' er, da du seine Mutter marst?

Clconore.

Eine gute Mutter, Rinb! fomaht beinen Bater! . Confange.

Eine gute Großmama, bie bich will ichmabn! Defterreich.

Still!

Baftard.

Bort ben Rufer!

Ber jum Teufel bift bu? Baftard.

Ein Mensch, ber Teufelsspiel mit euch will treiben, Ertappt er euch und euer Fell allein. Ihr seib ber Hase, wie bas Sprichwort geht, Der tobte Löwen ked am Barte zupft. Pad' ich euch recht, so schwest' ich euren Pelzrod: Ja, seht euch vor! Ich thu's strwahr, ich thu's!

D wie so wohl ftand Dem bes Leu'n Gewand, Der bieß Gewand bem Leuen hatt' entwandt!

## Baftard.

Es liegt so flattlich auf bem Rücken ihm, Wie Herkuls Löwenhaut auf einem Efel. Bald, Esel, nehm' ich euch die Last vom Nacken, Um andres drauf, was besser brückt, zu packen.

Defterreid.

Wer padt hier solche Brahlereien aus, Die unser Ohr mit leerem Schall betäuben?

König Philipp.

Louis, entscheibet, was wir sollen thun.

## Conis.

Ihr Narr'n und Beiber, laßt vom habern ab. — König Johann, die kurze Summ' ift bieß: England und Irland, Anjou, Touraine, Maine, Sprech' ich von dir in Arthurs Namen an; Trittst du sie ab, und legst die Bassen nieder?

König Johann.

Mein Leben eher, — Erot sei Frankreich, bir! Bertraue mir bich, Arthur von Bretagne, Aus treuer Liebe will ich mehr dir geben, Als Frankreichs seige Sand gewinnen kann. Ergieb bich, Knabe.

Eleonore.

Romm gur Grogmutter, Rinb!

i

## Conftange.

Thu's, Kinb! geh' hin jur Großmama, mein Kinb! Gieb Königreich au Großmama! fie giebt bir 'Ne Kirsche, 'ne Rosine und 'ne Feige: Die gute Großmama!

Arthur,

Still! gute Mutter! Ich wollt', ich läge tief in meinem Grab, Ich bins nicht werth, daß solch ein Lärm entsteht. Eleanore.

Der arme Junge weint, weil seine Mutter Ihn so beschämt.

Conftange.

Sie thu' es ober nicht, Scham über euch! Nein, ber Großmutter Unrecht, Richt die Beschämung seiner Mutter lock Aus seinen armen Augen diese Berlen, Die als ein Pfand der himmel nehmen wird. Ja, der troftallne Schmuck besticht ben himmel, Zu schaffen ihm sein Necht und Rach' an euch.

## Eleonore.

D bu Berlaumberin von Erb' und himmel! Conftange.

D bn Berbrecherin an Erb' und hinmel! Rein, ich verläumbe nicht. Du und die Deinen, Ihr risset Laubeshoheit, Wilrben, Rechte Bon dieses unterbrückten Knaben haupt. Er ist der Sohn von deinem ältsten Sohn, In leinem Stück unglücklich, als in bir; Dein Frevel wird am armen Kind gestraft, Der Ausspruch des Gebotes sucht ihn heim, Beil er, im zweiten Gliebe nur entfernt, Aus beinem funbenfcmangern Schoofe ftammt. Konig Johann.

ALUILI ALUILI

Bahnwit, hör' enblich auf!

Conftange. Rur biefes noch:

Er wird nicht blos geplagt um ihre Sünde, Gott machte ihre Sünd' und sie jur Plage Für diesen Nachlömmling, geplagt für sie; Mit ihr plagt ihn ihr Sohn, ihr Unrecht ist Sein Unrecht, er der Büttel ihrer Sünden. Das alles wird in diesem Kind bestraft, Und alles bloß um sie: Kluch über sie!

Eleonore.

Du thöricht lafternb Beib! ein letter Bille Schlieft beinen Sohn von jebem Anfpruch aus.

Conftange.

Ber zweifelt bran? Ein Bill', ein Beiber - Bille, Ein bofer, tildifcher Grofimutter - Bille!

König Philipp.

Still, Fürstin! ober mäßigt besser euch. Schlecht ziemt es biesem Kreise, Beisall rufen Zum Mißlaut solcher Wieberholungen. — Lab' ein Trompeter auf die Mauern hier Die Bürger Angers; hören wir, weß Recht Bei ihnen gilt, ob Arthurs, ob Johanns.

(Trompetenftog. Burger ericheinen auf ben Mauern)

Erfler Bürger.

Wer ift es, ber uns auf bie Mauern ruft? Rönig Philipp.

Franfreich, filr England.

So soll nicht eurer grauen Manern Ring Bor unsern Kriegesboten euch verbergen, Wär' all dieß Bolf von England, und ihr Zeug In ihren rauben Umfreis auch gelegt.
Sagt benn, erkennt uns eure Stadt als Herrn, Zu Gunsten beß, für ben wir es geheischt? Wie, ober geben wir der Wuth Signal, Und ziehn durch Blut in unser Eigenthum?

Erfter Bürger.

Wir find bem König Englands unterthan, Die Stadt bleibt ihm und seinem Recht bewahrt, König Johann,

Ertennt ben Ronig benn, und lagt mich ein. Erfter Burger.

Wir könnens nicht; wer sich bewährt als König, Der soll bewährt uns sinden: bis dahin Berrammen wir die Thore aller Welt.

Ronig Johann.

Bewährt bie Krone Englands nicht ben Rönig? Genügt bas nicht, so bring' ich Zeugen mit, Aus Englands Stamm an breißigtausenb herzen, -Baftard.

Baftarbe unb fo weiter.

Rönig Johann. Die mit bem Leben ftehn für unfer Recht.

Ronig Philipp.

Richt weniger, noch minber ehles Blut — Baffard.

Auch einige Baftarbe.

Ronig Philipp. Steht bier, ber Foberung ju wiberfprechen.

Erfer Burger.

Bis ausgemacht, weft Recht bas würbigfte, Berweigern für ben Burbigften wirs beiben. König Johann.

Bergebe Gott benn aller Seelen Slinben, Die hent zu ihrem ew'gen Aufenthalt, Bevor ber Abend thaut, entschweben werben, Im graufen Rampf um unsers Reiches König!

Ament — Bu Pferb, ihr Ritter! ju ben Baffen! Baftard.

Sankt George, ber Drachenspießer, ber seitbem Auf jeber Schenke Schild zu Pferbe sitt, Nam steh' uns bei! (zu Desterreich) Ihr ba! war' ich babeim, In eurer Höhle, Herr, bei eurer Löwin, Ich seit' ein Stierhaupt auf eu'r Löwenfell, Und macht' euch so zum Unthier.

Defterreich.

Still boch, still!

Baftard.

D zittert, benn ihr bort bes Leu'n Gebrüll. Rönig Johann.

hinauf gur Cone, wo in bester Ordnung Bir alle unfre Truppen reiben wollen.

Baftard.

So eilt, ber Stellung Bortheil gu gewinnen. Rönig Philipp. (qu Louis)

So fei's; und an ben anbern Silgel beißt Den Reft fich stellen. — Gott und unfer Recht!'

(Mile ab)

# Ameite Scene.

(Getümmel und Schlacht. Dann ein Rudzug. Ein frangösticher Herold mit Arombetern tritt an bie Thore)

### Frangöfischer Berold.

Ihr Manner Angers, öffnet weit die Thore, Last Arthur, herzog von Bretagne, ein, Der heut durch Frankreichs hand viel Stoff zu Thränen. Den Mättern Englands schaffte, beren Söhne Gesäet liegen auf dem blut'gen Grund.

Auch mancher Wittwe Gatte liegt im Staub, Run kalt umarmend die verfärdte Erde;
Und Sieg, mit wenigem Verluste, spielt

Auf der Franzosen tanzenden Panieren,
Die triumphirend schon entfaltet siehn,
Um einzuziehn, und Arthur von Bretagne

Als Englands herrn und euren auszurusen,

#### (Gin englifder Berold mit Erompetern)

# Englischer Berold.

Frent euch, ihr Männer Angers! läutet Gloden! König Johann, Englands und eurer, naht, Gebieter biefes heißen, schlimmen Tags. Die ausgerückt in filberheller Küstung, Sie nahn, vergoldet mit Franzosen-Blut; Kein Englisch Haupt trug Febern auf dem Helm, Die eine Lanze Frankreichs weggerissen; Die Fahnen kehren in benselben Händen, Die erst beim Auszug sie entfaltet, heim. Und wie ein muntrer Trupp von Jägern, kommen Die Englischen, die Hande, die hein hie Hande ganz bepurpurt,

Gefärbt vom Morbe, ber bie Feind' entfärbt. That auf bie Thor', und gebt ben Siegern Raum! Erfter Burger.

Herolbe, von den Thürmen sahn wir wohl Den Angriss und den Rückzug beiber heere Bon Ansang bis zu Ende: ihre Gleichheit Scheint ohne Tadel unserm schäfsten Blick. Blut tauste Blut und Streiche galten Streiche, Macht gegen Macht, und Stärke stand der Stärke. Sie sind sich gleich, wir beiden gleichgesinnt. Bis einer überwiegt, bewahren wir Die Stadt für keinen und für beide doch.

(Bon der einen Seite treten auf König Johann mit Truppen, Eleonore, Blanca, und der Bastard, von der andern König Philipp, Louis, Desterreich und Truppen)

## König Johann.

Frankreich, haft du mehr Blut noch zu vergeuben? Sat freien Lauf nun unfers Rechtes Strom? Er wird, gehemmt durch beinen Wiberstand, Sein Bett verlassen, und in wilder Bahn Selbst dein beschränkend User überschwellen, Wo du sein filbernes Gewässer nicht In Frieden gleiten läßt zum Ocean.

# Rönig Philipp.

England, du spartest keinen Tropsen Blut In dieser heißen Praftung mehr als Frankreich; Berlorst eh mehr: und bei der hand hier schwör' ich, Die herrscht, so weit sich dieser himmel streckt: Wir wollen die gerecht getragnen Wassen Wicht niederleger, dis wir dich gestürzt, Auf den sie zielen: sollten wir auch selbst

Mit toniglicher Zahl bie Tobten mehren, Daß bann bie Lifte von bes Kriege Berluft Mit Morb beim Namen eines Königs prange.

#### Baffard.

Ha, Majestät! wie hoch bein Ruhm sich schwingt, Benn töstlich Blut in Königen entglüht! Ha! nun beschlägt ber Tob mit Stahl bie Kiefern, Der Krieger Schwerter sind ihm Zähn' und Hauer; So schwaust er nun, ber Menschen Fleisch verschlingend, In unentschiednem Zwist ber Könige. — Was stehn so farr die königlichen Heere? Rust Sturm! Zum blut'gen Schlachtseld eilt zurück, Ihr gleichen Mächte, wild entslammte Geister! Last eines Theiles Fall des andern Frieden Bersichern; bis dahin: Kamps, Blut und Tod!

König Johann.

Auf weffen Seite treten nun bie Stäbter?

Ronig Philipp.

Für England, Bürger, fprecht: mer ift eu'r Berr? Erfter Burger.

Der Ronig Englands, fennen wir ibn erft.

Rönig Philipp.

Renut ibn in une, bie wir fein Recht vertreten.

Adnig Johann.

In uns, die wir felbsteigne Bollmacht führen, Und uns allhier behaupten in Person: herr unser selbst, von Angers und von euch.

Erfter Bürger.

Dieß weigert eine bob're Macht, als wir; Bis es entschieben ift, verschließen wir

Den vor'gen Zweifel in gesperrten Thoren, Bon unfrer Furcht beherrscht, bis biese Furcht Uns ein gewisser berricher löst und bannt. Baftard.

Bei Gott! diek Back von Angers bobnt euch, Kürften: Sie ftehn auf ihren Binnen forglos ba, Bie im Theater gaffen fie, und zeigen Auf biek geschäft'ge Schausbiel voller Tob. Rola' enre Allrstenbobeit meinem Rath! Bie bie Emporer von Berufalem Seib Freunde eine Beil', und tehrt vereint Der Reinbicaft ärgste Mittel auf bie Stabt. Bon Oft und West laft Franfreich, fo wie England, Die übervoll gelabnen Stude feuern, Bis ibre Donnerstimme nieberbrullt Die Riefel - Rippen biefer feden Stabt. 36 wollt' auf bien Gefindel raftlos gielen, Bis wehrlos liegenbe Berbeerung fie So nadend lieft', wie bie gemeine Luft. Wenn bas geschebn, theilt bie vereinte Dacht, Trennt bie vermischten Rahnen noch einmal: Rehrt Stirn an Stirn, und Spite gegen Spite. Dann wird Fortung fich im Angenblid Auf Giner Seite ihren Liebling mablen: Dem wirb fie gunftig ben Gewinn bes Tages, Glorreichen Sieg mit ihrem Ruft verleibn. Behagt ber wilbe Rath euch, macht'ge Staaten? Schmedt er nicht etwa nach ber Bolitit?

Rönig Johann. Beim himmel, ber fich wölbt ob unfern Saupternt Dir fieht er an. - Sag, Frankreich, follen wir Die Macht verbinben, und bieß Angers ichleifen; Dann fechten, wer bavon foll Rönig fenn? Baftarb.

Ja, wenn bich ftolzer Fürstenmuth beseelt, Da bich wie uns die lump'ge Stadt beseidigt, So kehre beiner Stücke Mündungen Mit unsern gegen diese trotigen Mauern; Und wenn wir nun zu Boben sie gesprengt, Dann sobert euch, und schafft euch auf der Stelle, Wie's kommen mag, zu himmel ober Hölle.

König Philipp.

So fei's. — Sagt, wo berennet ihr bie Stabt? König Johann.

Bon Beften wollen wir Zerftörung senben In ihren Bufen.

Defterreich. Ich von Norben her. König Philipp.

Und unfer Donner foll fein Rugelichauer Aus Süben regnen über biefe Stabt.

Baftard. (beifett)

Bon Norb nach Süben — welch ein fluger Fund! — Schießt Destreich sich und Frankreich in ben Munb. 3ch will bazu fie beten. — Fort benn, fort!

Erfter Bürger.

Berweilt noch, große Fürsten, hört ein Bort, Und Frieden zeig' ich euch und froben Bund. Gewinnt die Stadt doch ohne Bund' und Streich, Bewahrt die Leben für den Tod im Bette, Die hier als Opfer tommen in das Feld. Beharrt nicht, sondern hört mich, macht'ge Fürsten!

### König Johann.

Sprecht! mit Genehmigung; wir hören an. Erfter Burger.

Die Tochter ba von Spanien, Kraulein Blanca. Ift England nab verwandt: icaut auf bie Sabre Des Dauphin Louis und ber bolben Magb. Benn muntre Liebe nach ber Schönbeit gebt. Bo fanbe fie fie bolber, als in Blanca? Wenn fromme Liebe nach ber Tugenb ftrebt. Bo fanbe fie fie reiner, ale in Blanca? Fragt ehrbegier'ge Liebe nach Geburt: Bef Blut ftromt ebler, als ber Fraulein Blanca? Bie fie, an Tugenb, Schonheit und Geburt, It auch ber Daubbin allerbings vollfommen. Wo nicht volltommen: fagt, er ift nicht fie; Und ibr feblt wieber nichts, wenn bieß für Mangel Richt etwa gelten foll, fie fei nicht er. Er ift bie Balfte eines fel'gen Manns, Den eine folde Sie vollenben muß. Und fie, getheilte bolbe Trefflichkeit, Bon ber in ibm Bollenbungoffille liegt. D fo zwei Silberftrome, wenn vereint. Berberrlichen bie Ufer, bie fie faffen: Und folde Ufer fo vereinter Strome. 3mei Granggeftabe, Ron'ge, mogt ibr fem. Benn ihr ein fürftlich Baar, wie bieft, vermählt. Der Bund wird an ben festverschloffnen Thoren Mehr thun, als Stilrmen: benn auf biefe Beirgt Thut plötlicher, als Bulver fprengen fann, Der Thore Minbung angelweit fich auf. Euch einzulaffen! aber obne fie

Ift bie empörte See nicht halb so tanb, Richt Löwen unerschrockner, Berg' und Felsen Richt unbeweglicher, ja selbst der Tob In grauser Buth nicht halb so fest entschieden, Als wir, die Stadt zu halten.

#### Baftard.

Das ist ein Trumps! Der schüttelt euch bes alten Tobs Geripp Ans seinen Lumpen! Traun, ein großes Maul, Das Tob ausspeit, und Berge, Felsen, Seen; Das so vertraut von grimmen Löwen schwayt, Bie von dem Schooßhund dreizehnjährige Mädchen. Hat den Kumpan ein Kanonier erzeugt? Er spricht Kanonen, Feuer, Dampf und Kuall, Er giebt mit seiner Zunge Basionaden, Das Ohr wird ausgeprügelt; jedes Wort Pusst frästiger, als eine fränkliche Faust. Blig! ich bin nie mit Worten so gewalst, Seit ich des Bruders Bater Tatte nannte.

### Cleonore.

Sohn, horch auf biesen Borschlag, schließ die heirat, Gieb unster Nichte würd'gen Brautschat mit: Denn dieses Band verspricht so sicher dir Den widersprochnen Auspruch auf die Krone, Daß dort dem Kindlein Sonne sehlen wird, Die Blüthe dis zur mächt'gen Frucht zu reisen. Ich sehe Willsahrung in Frankreichs Blücken; Sieh, wie sie slüstern, dring' in sie, derweil Die Seelen dieser Ehrsucht fähig sind; Daß nicht der Eiser, durch den Hauch geschmeizt Bon fanften Bitten, Mitleib und Berenen, Bu feiner vor'gen Sart' aufs neu' erftarrt. Erfter Burger.

Barum erwiebern nicht bie Majestäten Den Freundes-Borichlag ber bebrochten Stabt? König Philipp.

Reb' England erft, bas erft fich hingewandt Bu biefer Stadt ju reben. — Bas fagt ihr? König Johann.

Kann bein erlauchter Sohn, ber Dauphin bort, "Ich lieb'," in biesem Buch ber Schönheit leseu, So wägt ihr Brautschaß Königinnen auf; Denn Anjon soll, samt Poictiers, Touraine, Maine. Und allem, was wir nux diesseit des Meers, Bis auf die jest von uns berennte Stadt. An unser Kron' und Hervschaft pstichtig sinden, Das Brautbett ihr vergülden, und sie reich An Titeln, Ehren und Gewalten machen, Wie sie an Reiz, Erziehung und Geburt Sich neben jegliche Prinzessin kellt.

König Philipp. Was sagst bu, Sohn? Schau' in bes Frauleins Antlit. Louis.

Ich thu's, mein Fürst, und pno un uprem Auge Ein Wunder, das mich in Berwundrung setzt, Den Schatten von mir selbst in ihrem Auge, Der da, wiewohl nur Schatten eures Sohns, Jur Sonne wird, und macht den Sohn zum Schatten. Ich schwör' es euch, ich liebte niemals mich, Bis ich mich selber eingefaßt hier sah, In ihren Augen schweichelnd abgespiegelt. (Er sprichtheimsich mit Bane.)

#### Baftard.

In ihren Augen ichmeichelnb abgefpiegelt! In finftern Rungeln ibrer Stirn gebangt! 3m Bergen ibr gefeffelt und verriegelt! So rübmt er fich von Liebespein bebrangt. Rur Schabe, bag, wo Sulb unb Schonheit thront, Bebangt, gefeffelt, folch ein Tolpel wohnt.

Blanca.

Des Dheims Will' in biefem Stild ift meiner Siebt er etwas in euch, bas ibm gefällt, So tann ich leicht bief etwas, bas er fieht, In meinen Willen übertragen; ober, Um richtiger ju reben, wenn ihr wollt, Will ich es meiner Liebe gern empfehlen. Richt weiter schmeicheln will ich end, mein Pring, Der Liebe werth fei, was ich feb' an ench, MIS fo: bag ich an euch nichts feben fann, (Wenn felbft bie Difigunft euer Richter mar) Bas irgend Saft mir ju verbienen ichiene. König Johann.

Bas fagt bas junge Baar? mas fagt ibr, Nichte? Blanca.

Dafi Ehre fie verpflichtet, ftets an thun, Bas eure Beisbeit ibr gerubt au fagen.

Afnig Philipp. So fprecht benn, Bring, tomt ibr bieg graulein lieben?

Louis. Rein, fragt, ob ich mich tann ber Lieb' erwebren,

Denn unverftellten Bergens lieb' ich fie.

König Johann.

Dann geb' ich bir Bolqueffen, Touraine, Maine,

Boictiers und Anjou, diese fünf Provinzen, Mit ihr zugleich, und diese Zuchat noch, Baar dreißigtausend Mark Engländisch Gold. Bhilipp von Frankreich, wenn es dir gefällt, Laß Sohn und Tochter nun die Hand sich geben. König Philipp.

Es fei! Bereint bie Sanbe, junges Baar. Defterreich.

Die Lippen auch! So ift ber Branch belobt: Ich macht' es so, als ich mich einst verlobt.

Ronig Philipp.

Run, Angers Bürger, öffnet eure Thore, Und laßt die Freundschaft ein, die ihr gestiftet. Denn in Marie'n Kapelle wollen wir Sogleich die Bräuche der Bermählung seiern. — Ist Frau Constanze nicht in dieser Schaar? Gewistlich nicht; denn die geschloßne Heirat Hätt' ihre Gegenwart sonst sehr gestört. Bo ist sie und ihr Sohn? sagt, wer es weiß!

Sie ift voll Gram in eurer hoheit Belt. Ronig Philipp.

Und, auf mein Wort, ber Bund, ben wir geschlossen, Wirb ihrem Grame wenig Lindrung geben. — Bruder von England, wie befried'gen wir Die Flirstin Wittwe? Ihrem Recht zu lieb Sind wir gekommen, welches wir, Gott weiß, Auf andern Weg gelenkt zu eignem Vortheil.

König Johann.

Wir machen alles gut: ben jungen Arthur Ernennen wir jum Bergog von Bretagne

Und Graf von Richmond, machen ihn jum herrn Bon biefer reichen Stadt. — Ruft Frau Constanze, Ein eil'ger Bote heiße sie erscheinen Bei unsrer Fei'rlichteit. — Wir werben, hoff' ich, Wo nicht erfüllen ihres Willens Maß, Doch in gewissem Maß ihr so genugthun, Daß wir ihr Schrei'n bagegen hemmen werben. Gehn wir, so gut die Eil' es uns erlaubt, Bu diesem unverseh'nen Feierzug. (Alle außer dem Bastard ab. Die Bürger ziehen sich von den Manern nurück)

Baffard.

D Belt! o tolle Fürften! tolles Bunbnif! Jobann, um Arthurs Anfpruch an bas Bange Ru bemmen, bat ein Theil bavon ertheilt: Und Kranfreich, ben Bewiffen felbft gepangert, Den Chriftenlieb' und Gifer trieb ins Relb Als Gottes Streiter: ba ber ichlaue Teufel. Der Borfat - Nenbrer, ibm ine Dbr geraunt; Der Matter, ber bie Treu gur Matel macht; Der Altags. Meineib, ber um Alle wirbt, -Um Rou'ge, Bettler, Alte, Junge, Magbe, -Die er, wenn fie nichts ju verlieren baben, Ale bas Bort Magb, um bieg bie Armen trügt, -Der glatte Berr, ber Schmeichler Eigennut, -Ja Gigennut, ber ichiefe Sang ber Welt, Der Welt, bie gleich gewogen ift an fich, Auf ebnem Boben grabe bin gu rollen: Bis biefer Bortbeil, biefer ichnobe Bang, Der Lenter ber Bewegung, Gigennut, Sie abwarte neigt von allem Gleichgewicht,

Bon aller Richtung, Borfat, Lauf und Riel: Und biefer Sang nun, biefer Gigennut. Dien allverwandelnbe Bermittler - Bort. Rur Krantreids leichten Sinn ein Augenbflafter, Riebt ibn von feiner felbitverlieb'nen Bulfe. Bon einem madern, ehrenvollen Rrieg, Bu einem ichnöben, ichlechtgeschlofinen Frieben. -Und warum fcelt' ich auf ben Eigennut? Doch nur, weil er bis jett nicht um mich warb. Richt, bag bie Sand ju ichmach mar, jugugreifen, Benn feine iconen Engel fie begruften; Rein, fonbern weil bie Sanb, noch unversucht. Dem armen Bettler gleich, ben Reichen fdilt. But, weil ich noch ein Bettler, will ich ichelten. Und fagen, Reichthum fei bie einz'ge Gunbe: Und bin ich reich, foricht meine Tugend frei: Rein Lafter geb' es außer Bettelei. Bricht Gigennut in Ronigen Die Treu. So fei mein Gott. Gewinn, und fteb mir bei!

(ab)

Und Graf von Richmond, machen ihn jum herrn Bon dieser reichen Stadt. — Ruft Frau Constanze, Ein eil'ger Bote heiße sie erscheinen Bei unser Fei'rlichteit. — Wir werden, hoff' ich, Wo nicht erfüllen ihres Willens Maß, Doch in gewissem Maß ihr so genugthun, Daß wir ihr Schrei'n dagegen hemmen werden. Gehn wir, so gut die Eil' es uns erlaubt, Zu diesem unverseh'nen Feierzug.

(Alle außer dem Bastard ab. Die Bürger ziehen sich von den Manern nurück)

#### Baftard.

D Welt! o tolle Rürften! tolles Bunbnif! Johann, um Arthurs Anfpruch an bas Bange Bu bemmen, bat ein Theil bavon ertbeilt: Und Franfreich, ben Gewiffen felbft gepangert, Den Christenlieb' und Gifer trieb ins Relb Als Gottes Streiter: ba ber ichlaue Teufel. Der Borfat. Menbrer, ibm ine Obr geraunt: Der Matter, ber bie Treu gur Matel macht; Der Alltage. Meineib, ber um Alle wirbt, -Um Ron'ge, Bettler, Alte, Junge, Magbe, -Die er, wenn fie nichts zu verlieren baben, Ale bas Bort Magb, um bien bie Armen trugi, -Der glatte Berr, ber Schmeichler Eigennut. -Ja Gigennut, ber ichiefe Sang ber Welt, Der Welt, bie gleich gewogen ift an fich. Auf ebnem Boben grabe bin ju rollen; Bis biefer Bortheil, biefer ichnobe Bang, Der Lenter ber Bewegung, Gigennut. Sie abwarts neigt von allem Gleichgewicht,

Bon aller Richtung, Borfat, Lauf und Riel: Und biefer Sang nun, biefer Gigennut, Dieß allverwandelnbe Bermittler - Bort, Für Frankreichs leichten Ginn ein Augenpflafter, Biebt ibn von feiner felbftverlieb'nen Bulfe, Bon einem madern, ehrenvollen Rrieg, Bu einem ichnöben, ichlechtgeschlofinen Frieben. -Und warum ichelt' ich auf ben Eigennut? Doch nur! weil er bis jest nicht um mich marb. Nicht, bag bie band ju fcwach mar, jugugreifen, Benn feine iconen Engel fie begruften: Rein, fonbern weil bie Banb, noch unversucht, Dem armen Bettler gleich, ben Reichen fcbilt. But, weil ich noch ein Bettler, will ich fcelten, Und fagen, Reichthum fei bie einz'ge Gunbe; Und bin ich reich, fpricht meine Tugend frei: Rein Lafter geb' es aufer Bettelei. Bricht Gigennut in Ronigen bie Treu. So fei mein Gott. Gewinn, und fteb mir bei!

(as)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Das Zelt bes Königs von Frankreich. (Conflanze, Arthur und Salisbury treten auf)

#### Conftange.

So fich vermählt! ben Frieben fo gefchworen! Kalfd Blut vereint mit falfdem! Freunde nun! Soll Louis Blanca baben? fie bie Lanber? Es ift nicht fo: bu baft verrebt, verbort: Befinne bich, fag ben Bericht noch 'mal. Es fann nicht fenn; bu fagft nur, bag es ift: 3ch traue brauf, baf nicht zu traun bir ftebt. Dein Bort ift eines Menschen eitler Dbem. Ja, glaube, bag ich bir nicht glaube, Mann, 3ch hab bawiber eines Ronigs Gib. Man foll bich ftrafen, bag bu mich erschreckt: Denn ich bin frant, empfänglich für bie Furcht, Bon Leib bebrängt, und alfo voller Furcht, Bin Wittme, gattenlos, ein Raub ber Furcht, Ein Weib, geboren von Ratur gur Furcht; Und ob bu nun bekennft, bu fderateft nur, Rommt boch fein Frieb' in bie verftorten Beifter. Daf fie nicht bebten biefen gangen Tag. Bas meinft bu mit bem Schütteln beines Ropfes: Bas blidft bu fo betrübt auf meinen Sohn?

Bas meint die Sand auf dieser beiner Bruft? Barum tritt diese Salzsaut in dein Ange, Gleich einem Strom, der stolz dem Bett entschwiüt? Sind diese Zeichen deines Worts Betheurer? So sprich! Nicht ganz die vorige Erzählung, Dieß Wort nur: ob sie wahr sei oder nicht?

#### Salisburp.

So wahr, wie ihr gewiß für falfch bie baltet, Die Schulb find, bag ihr mahr mein Wort erfindet.

#### Conftange.

D, lehrst bu mich, zu glauben bieses Leib, So lehr bu bieses Leib, mich umzubringen!
Laß Glauben sich und Leben so begegnen, Wie zwei verzweislungsvoller Menschen Wuth, Bo jeder fällt und stirbt beim ersten Stoß.
Louis vermählt mit Blanca! Kind, wo bleibst du? Frankreich mit England Freund? Was wird aus mir? Fort, Mensch! bein Anblick ist mir unerträglich;
Wie bäglich hat die Zeitung dich gemacht!

#### Salisburg.

Bas that ich benn für harm euch, gute Fürstin, Als bag ich sprach vom harm, ben Anbre thun?

#### Conftange.

Der harm ift fo gehäffig in fich felbft, Daß, wer bavon nur fpricht, nicht harmlos bleibt.

#### Arthur.

Bernhigt euch, ich bitte, liebe Mutter.

#### Conftange.

Barft bu, ber mich beruhigt wünscht, abschenlich, Säflich und schändenb für ber Mutter Schoof,

Boll wibermart'ger Rlede, garft'ger Dateln, Lahm, albern, budlicht, mifigeboren, fcmarg. Dit efelhaften Dallern gang bebedt: Dann fragt' ich nichts banach, bann mar' ich rubia. Dann würb' ich bich nicht lieben, und bu marft Nicht werth ber boben Abfunft, noch ber Krone: Doch bu bift fcon, bich fcmudten, lieber Rnabe, Ratur und Glud vereint bei ber Geburt. Bon Gaben ber Ratur prangft bu mit Lilien Und jungen Rofen: bod Fortung - o! Sie ift verführt, verwandelt, bir entwandt. Sie bublt mit beinem Dbeim ftunblich, bat Mit golbner Sand Kranfreich berbeigeriffen, Der Sobeit Anspruch in ben Grund ju treten. Dag feine Majeftat ihr Ruppler wirb. Er ift Fortung's Ruppler unb Johanns, Der Bublerin mit ibm, bem Rronenrauber. -Sag mir, bu Mann, ift Frantreich nicht meineibig? Bergift' ibn mir mit Worten, ober geb, Und laß allein bieß Web, bas ich allein Bu tragen bin bestimmt.

Salisbury. Berzeiht mir, Fürstin, Ich barf ohn' euch nicht zu ben Kön'gen gehn. Constanze.

Du barfft, bu follft, ich will nicht mit bir gehn. Ich will mein Leiben lehren ftolz zu sehn; Denn Gram ist stolz, er bengt ben Eigner tief. Um mich und meines großen Grames Staat Laßt Kön'ge sich versammeln; benn so groß Ist er, daß nur die weite, seste Erbe

Ihn stiltzen taun; ben Thron will ich besteigen, Ich und mein Leib; hier laßt sich Kön'ge neigen.
(Gie wirft sich auf ben Boben)

(König Johann, König Philipp, Louis, Blanca, Eleonore, ber Baftard, Defterreich und Gefolge treten auf)

Ronig Philipp.

Ja, holbe Tochter: biefen Segenstag Soll man in Frankreich festlich stets begehn. Um ihn zu seiern, wird die hehre Sonne Berweilen, und den Alchymisten spielen, Berwandelnd mit des kostdarn Auges Glanz Die magre Erbenscholl' in blinkend Gold. Der Jahres-Umlauf, der ihn wiederbringt, Soll ihn nicht anders benn als Festlag sehn.

Conftange. (aufftebenb)

Ein Sünbentag und nicht ein Feiertag! — Was hat der Tag verdient und was gethan, Daß er mit goldnen Lettern im Kalender Als eins der hohen Feste sollte stehn? Rein, stoßt ihn aus der Woche sieber aus, Den Tag der Schande, der Gewalt, des Meineids, Und bleibt er stehn, laßt schwangre Weiber beten, Richt auf den Tag der Bürde frei zu werden, Daß keine Missedurt die Hossung täusche; Der Seemann sürcht' an keinem sonst den Schissbruch, Kein Handel brech', als der an ihm geschlossen; Bas dieser Tag beginnt, schlag' übel aus, Ja, Treue selbst verkehr' in Falscheit sich!

Ronig Philipp.

Beim himmel, Fürftin, ihr habt teinen Grund,

Dem schönen Borgang bieses Tags zu fluchen. Setzt' ich euch nicht bie Majestät zum Pfanb! Conftange.

Ihr troget mich mit einem Afterbild, Das glich ber Majestät: allein berührt, geprüft, Zeigt es sich ohne Werth; ihr seid meineidig, Ihr wolltet meiner Feinde Blut vergießen, Und nun vermischt ihr eures mit dem ihren. Die Ringer-Araft, das wilde Drohn des Arieges, Kühlt sich in Freundschaft und erlahmt in Ruh, Und unser Unterdrückung schloß den Bund. Straf, Himmel, straf die eidvergesnen Kön'ge! Hör eine Wittwe, sei mir Gatte, Himmel! Laß nicht die Stunden dieses sünd'gen Tags In Frieden hingehn; eh die Sonne sinkt, Entzweie diese eidvergesnen Kön'ge!

Defterreich. Frau Conftanze, Friede! Conftanze.

Krieg! Krieg! fein Friede! Fried' ist mir ein Krieg.

D Destreich! o Limoges! bu entehrst
Die Siegstrophäe: du Knecht, du Schall, du Memme!
Du klein an Thaten, groß an Büberei!
Du immer stark nur auf der stärkern Seite!
Fortuna's Kitter, der nie sicht, als wenn
Die launenhafte Dame bei ihm steht
Und fikr ihn sorgt! Auch du bist eidvergessen,
Und dienst der Größe. Welch ein Karr bist du,
Gespreizter Karr, zu prahlen, stampsen, schwören
Kitr meine Sache! Du kaltblüt'ger Stav,

Saft bu für mich wie Donner nicht gerebet? Mir Schutz geschworen? mich vertrauen beifen Auf bein Gestirn, bein Glud und beine Kraft? Und fäust bu nun zu meinen Feinden ab? Du in ber haut bes Löwen? Weg bamit, Und häng' ein Kalbsfell um die schnöden Glieber! Defterreich.

D bağ ein Manu ju mir bie Worte fprace! Saftard.

Und hang' ein Ralbefell um bie fchnöben Glieber. Defterreich.

Ja, unterfteh bich bas ju fagen, Schurte.

Und hang' ein Ralbsfell um bie fchnöben Glieber. Rönig Johann.

Wir mögen bieß nicht, bu vergift bich felbft.
(Pandulpho tritt auf)
König Philipp.

hier tommt ber beilige Legat bes Papftes. Pandulpho.

heil euch, gesalbte Stellvertreter Gottes! König Johann, dir gilt die heil'ge Botschaft. Ich Bandulph, Cardinal des schönen Mailand, Und von Papst Innocenz Legat allbier, Frag' auf Gewissen dich in seinem Namen, Warum du unsre heil'ge Mutter Kirche So störrig niedertrittst, und Stephan Langton, Erwählten Erzbischof von Canterbury, Gewaltsam abhältst von dem heil'gen Stuhl? In des genannten heil'gen Baters Namen, Bapst Innocenz, befrag' ich dich sierum!

## König Johann.

Welch irb'scher Name kann wohl zum Berhör Geweihter Kön'ge freien Obem zwingen? Kein Nam' ift zu ersinnen, Carbinal, So leer, unwürdig und so lächerlich, Mir Antwort abzusobern, als ber Papst.
Sag den Bericht ihm, und aus Englands Mund Füg dieß hinzu noch: daß kein welscher Priester In unsern Landen zehnten soll und zinsen. Wie nächst dem Himmel wir das höchste Haudt, So wollen wir auch diese Oberhobeit Nächst ihm allein verwalten, wo wir herrschen, Ohn' allen Beistand einer ird'schen Hand.
Das sagt dem Papst, die Scheu bei Seit gesetzt Bor ihm und seinem angemaßten Ansehn.

## Ronig Philipp.

Bruber von England, bamit laftert ihr. Ronig Johann.

Ob alle Könige ber Christenheit Der schlaue Pfaff so gröblich irre führt, Daß ihr ben Fluch, ben Gelb kann lösen, scheut, Und um ben Preis von schnöbem Gold, Koth, Staub, Berfälschten Ablaß kauft von einem Mann, Der mit bem Hanbel ihn für sich verscherzt; Ob ihr und alle, gröblich mifgeleitet, Die heil'ge Gaunerei mit Pfrilnden hegt, Will ich allein, allein, ben Papst nicht kennen, Und seine Freunde meine Feinde nennen.

Dann burch bie Macht, bie mir bas Recht ertheilt, Bift bu verflucht und in ben Bann gethan.

Gefegnet foll ber sehn, ber los sich sagt Bon seiner Treue gegen einen Ketzer; Und jede Hand soll man verdienstlich heißen, Kanonistren und gleich Heil'gen ehren, Die burch geheime Mittel aus dem Weg Dein seinblich Leben räumt.

Conftanze.

D fei's erlanbt,

Daß ich mit Rom mag eine Weile fluchen! Anf' Amen, guter Bater Carbinal, Bu meinem Fluch; benn ohne meine Krantung hat keine Zunge Kraft, ihm recht zu fluchen.

Pandulpho.

Mein Fluch gilt burch Gefet und Bollmacht, Fürstin.

Und meiner auch: schafft bas Gesetz kein Recht, So sei's gesetzlich, nicht bem Unrecht wehren. Mein Kind erlangt sein Reich nicht vom Gesetz, Denn, der sein Reich hat, bindet das Gesetz. Beil das Gesetz benn höchstes Unrecht ift, Berbiet' es meiner Zunge nicht zu fluchen.

Pandulpho.

Bhilipp von Frankreich, auf Gefahr bes Fluchs, Laß fahren bieses argen Ketzers Hand, Und Frankreichs Macht entbiete wider ihn, Wenn er nicht selber Rom sich unterwirft.

Cleonore.

Birft bu blaß, Frankreich? Bieh bie Sanb nicht weg. Conftange.

Gieb, Teufel, Acht, bag Frankreich nicht bereut! Der Sanbe Trennung ranbt bir eine Seele.

Defterreid.

hört auf ben Carbinal, erlauchter Philipp. Baftarb.

Sangt ihm ein Ralbsfell um bie schnöben Glieber. Orfterreich.

Gut, Schurt', ich muß bieß in bie Tasche ftecten, . Weil -

Baftard.

Eure hofen weit genug bagu. Rönig Johann.

Philipp, was sprichst bu zu bem Carbinal?
Conftange.

Wie sprach' er anders, als ber Cardinal?

Bebenkt euch, Bater, benn ber Unterschieb 3ft, hier Gewinn bes schweren Fluchs von Rom, Dort nur Berlust von Englands leichter Freundschaft. Wagt bas Geringre benn.

Blanca.

Das ift Rome Fluch.

Conftange.

D Louis, fieh! Der Teufel lodt bich bier In einer jungen schmuden Braut Geftalt.

Blanca.

Conftanze fpricht nach Treu und Glauben nicht, Sie fpricht nach ihrer Roth.

Conftange.

Giebft bu bie Roth mir gu,

Die einzig lebt, weil Treu' und Glauben ftarb, So muß die Noth nothwendig dieß erweisen, Daß Treu' und Glauben auflebt, wenn fie ftirbt. Tritt nieber meine Roth, und Trene fleigt; halt aufrecht fie, und Treue wird gertreten.

König Johann.

Der König steht bestärzt, und giebt nicht Antwort.
Confange.

O tritt zurfid von ihm! antworte gut! . Oesterneich.

Thu's, König Philipp, hang' nicht nach bem Zweifel. Baftard.

Bang' um ein Ralbsfell, fconfter, bummer Teufel. Sonig Philipp.

Ich bin verwirrt, und weiß nicht, was zu fagen. Dandulpho.

Bas bu auch fagst, es wird bich mehr verwirren, Benn bu verflucht wirft und in Baun gethan. König Philipp.

Seit euch an meine Stell', ehrwürdiger Bater, Und sagt mir, wie ihr euch betragen würdet. Die königliche Hand und meine hier Sind neu verknühft, die innersten Gemüther Bermählt zum Bund, verschlungen und umkettet Bon aller frommen Kraft geweihter Schwüre. Der leite Hauch, der Lon den Worten gab, War seit geschworne Treue, Fried' und Freundschaft Für unser Beider Reich und hohes Selbst. Und eben vor dem Stillstand, kurz zuvor, — So lang, daß wir die Hände waschen konnten, Um auf den Friedenshandel einzuschlagen, — Der Himmel weiß es, waren sie betüncht Bon des Gemetzels Pinsel, wo die Rache Den surchtbarn Zwist erzürnter Kön'ge malte;

Und biefe Banbe, taum von Blut gereinigt. In Liebe neu vereint, in beibem fart, Sie follen loien Drud und Freundes - Gruf? Die Eren versvielen? mit bem Simmel idergen? So mantelmutb'ge Rinber aus uns machen. Run wieberum ju reifen Banb aus Sanb. Uns loszuschwören von gefcworner Treu. Und auf bes bolben Friebens Chebett Dit blut'gem Deer ju treten, einen Anfruhr Bu fliften auf ber ebnen milben Stirn Der graben Offenbeit? D beil'ger Berr! Ehrwürdiger Bater! laft es fo nicht febn. In eurer Bulb erfiunt, beidbließt, verbangt Gelindre Anordnung, fo wollen wir Euch frob au Billen fenn und Freunde bleiben. Bandulpho.

Unorbentlich ift jebe Anordnung, Die gegen Englands Liebe nicht sich wendet. Drum zu den Wassen! sei der Kirche Streiter! Sonst werse ihren Fluch die Matter Kirche, Der Mutter Fluch, auf den empörten Sohn. Frankreich, du kanust die Schlange bei der Zunge, Den Leu'n im Käsig bei der surchtbarn Late, Beim Zahn den gier'gen Tiger sichrer halten, Als diese Hand in Frieden, die du hältst.

Aonig Philipp. Ich fann bie Sand, boch nicht bie Erene lofen. Pandulpho.

So machft bu Treu jum Feinbe beiner Treu. Du ftellft, wie Bürgerfrieg, Gib gegen Gib, Und beine Zunge gegen beine Zunge.

D baf bein Schwnr, bem himmel erft getben. Dem Simmel auch querft geleiftet werbe! Er lautet: Streiter unfrer Rirche febn. Bas bu feitbem beschworft, ift wiber bich Und fann nicht von bir felbft geleiftet werben. Wenn bu verfebrt zu thun geidworen baft. So ift es nicht verkebrt, bas Rechte thun. Und mo bas Thun jum Uebel gielt, ba wirb Durch Richtthun Recht am beften ausgelibt. Das befte Mittel bei verfehltem Borfat Ift ibn verfehlen: ift bief ungerabe, So wirb baburch boch ungerabes grabe, Und Ralichbeit beilet Ralichbeit, wie bas Reuer In ben versengten Abern Reuer fühlt. Religion ifts. mas ben Gib macht balten, Doch bu fdworft gegen bie Religion: Bobei bu foworft, bamiber foworeft bu: So machft bu Gib jum Bengen wiber Gib Aftr beine Treu, ba Treue, bie nicht ficher Des Schwures ift, nur fowort nicht falfc gu foworen. Beld ein Gefpotte mare Somoren fonft? Du aber fcmorft, meineibig nur an fenn, Meineibig, wenn bu baltft, mas bu beichworft. Die fpatern Gibe gegen beine frübern Sind brum in bir Emporung wiber bid: Und feinen beffern Sieg fannft bu erlangen, Als wenn bu bein ftanbhaftes ebles Theil Bewaffnest wiber biefe lofe Lodung; Ritr meldes Befire mir Gebete thun. Benn bu genehm fle baltft: wo nicht, fo wiffe, Dag unfrer Altiche Drohn bich trifft, fo fdwer,

Dan bu fie nie follft von bir ichlitteln: nein, Berameifelnb fterben unter ichwarzer Laft. Defterreich.

Rein Baubern! offne Rebbe!

Baftard.

Immer noch?

Wird benn fein Ralbsfell beinen Mund bir ftopfen? Conis.

Muf. Bater! Rrieg!

Blanca.

An beinem Dochzeittag. Und gegen bas mit bir vermablte Blut? Bie? follen unfer Reft Erfcblagne feiern? Soll schmetternbe Trombet' und laute Trommel. Der Bolle garm, begleiten unfern Bug? D Gatte, bor mich! - ach, wie nen ift Gatte In meinem Munbe! - um bes Ramens willen. Den meine Runge niemals ibrach bis iett. Bitt' ich auf meinen Anie'n, ergreif bie Baffen. Richt gegen meinen Obeim.

Conftange.

D. auf meinen Ruien.

Bom Anieen abgebartet, bitt' ich bich. Du tugenbhafter Dauphin, anbre nicht Den Ausspruch, ben ber Simmel bat verbanat. Blanca.

Run werb' ich beine Liebe febn: was tann Dich ftarter ritbren, als ber Rame Beib?

Conftanie.

Bas beine Stute ftitget: feine Ebre; D beine Ehre, Louis, beine Chre !

Conis.

Wie scheint boch Eure Majestät so kalt, Da sie so hohe Rudssicht treibt zu handeln? Pandulpho.

36 will ben Fluch verffinden auf fein Saupt.

Rönig Philipp.

Du brauchst nicht. — England, ich verlaffe bich.

Conftange.

D fcone Rudlehr achter Fürftlichkeit!

Eleonore.

D fondber Abfall frant'icher Flüchtigfeit!

König Johann.

Frankreich, bich reut bie Stund', eh fie verstreicht.

Baftard.

Der alte Glodner Beit, ber table Rufter, Beliebt es ihm? Gut benn, fo rent es Frankreich.

Blanca.

Die Sonn' ift blutig: schöner Tag fahr' hin! Mit welcher ber Partelen soll ich geben? Mit beiben; jedes Heer hat eine Hand, Und ihre Buth, da ich ste beibe halte, Reißt aus einander und zerstückelt mich. Gemahl, ich kann nicht slehn, daß du gewinnst; Oheim, ich muß wohl slehn, daß du verlierst; Sater, ich kann nicht wünschen für dein Glück; Großmutter, beine Wünsche wünsch' ich nicht; Wer auch gewinnt, ich habe stels Berlust, Er ist mir sicher, eh das Spiel beginnt.

Couis.

Bei mir, Pringeffin, ift bein Glud unb Bort.

#### Blanca.

Benn hier mein Glad lebt, firbt mein Leben bort. Sonig Johann.

Geht, Better, zieht zusammen unfre Macht. — (Baftarb ab) Frankreich, mein Innres zehrt entbrannter Zoru; Die Hige meiner Buth ift so beschaffen, Daß nichts sie löschen kann, nein, nichts als Blut, Das Blut, bas köflichfte, bas Frankreich begt.

Die Buth soll bich verzehren, und bu wirft Zu Asch', eh' unser Blut bas Feuer löscht. Sieh nun bich vor! Ich mache bir zu schaffen. — König Iohann.

Und ich bem Drober auch. — Fort zu ben Baffen! (Alle ab)

# 3meite Scene.

Cbene bei Angere.

(Getümmel, Angriffe. Der Baftard tritt auf mit Defterreichs Ropf)

#### Baftard.

Bei meinem Leben, biefer Tag wird heiß. Ein böfer Luftgeift schwebt am Firmament, Und schlenbert Unbeil. Destreichs Kopf, lieg ba, So lange Bhiliph athmet.

(König Johann, Arthur und Gubert treten auf)

#### König Johann.

hubert, bewahr ben Anaben. — Philipp, auf! Denn meine Mutter wird in unserm Zelt Befiltrmt, und ift gefangen, wie ich fürchte.

## Baftard.

Ich habe fie errettet, gnäb'ger Herr, Sie ist in Sicherheit, bestürchtet nichts. Doch immer zu, mein Fürst! benn Neine Müh Bringt bieses Werk nun zum beglückten Schluß.

(Mile ab)

## Dritte Scene.

(Getummel, Angriffe, ein Radzug. König Iohann, Cleonore, Arthur, ber Bastard, Aubert und Chelleute)

König Ishann. (zu Eleonord' So sei es: ftart bewacht soll Eure Hoheit Zurud hier bleiben. — Sieh nicht traurig, Better Großmutter liebt bich, und bein Oheim wird So werth bich halten, als bein Bater that.

#### Arthur.

D biefer Gram wirb meine Mutter töbten!

König Johann. (zum Baftarb)

Ihr, Better, fort nach England! eilt voran, Und eh wir tommen, schüttle bu bie Säde Aufspeichernber Prälaten; seh' in Freiheit Gefangne Engel; benn bie fetten Rippen Des Friebens müffen jeht ben Hunger speisen. Ich geb' hiezu bir unbeschränkte Bollmacht.

### Baftard.

Buch, Glod' und Rerze follen mich nicht schreden, Benn Golb und Silber mir zu kommen winkt. Ich laffe Eure hoheit; — ich will beten, Großmutter, wenn mirs einfällt, fromm zu fenn, Für euer Bohl: so kift' ich euch die hand.

#### Eleonore.

Lebt wohl, mein lieber Better.

König Johann.

Lebe mobl.

(Baftarb ab)

Cleonore.

Romm ju mir, fleiner Enfel! bor' ein Bort!

(Gie nimmt Arthur beifeit)

König Johann.

Komm zu mir, Hubert. — D mein bester Hubert! Wir schulben viel bir; eine Seele wohnt In diesem Fleisch, die dich als Schuldner achtet, Und deine Liebe will mit Wucher zahlen. Und dein freiwill'ger Eid, mein guter Freund, Lebt sorgsamlich gepstegt in dieser Brust. Gieb mir die Hand. Ich hätte was zu sagen, Allein ich spars auf eine bestre Zeit. Beim Himmel, Hubert, sast muß ich mich schämen, Zu sagen, wie du lieb und werth mir bist.

Anbert.

Bar febr verpflichtet Enrer Dajeftat.

König Johann.

Roch, Freund, hast bu nicht Ursach, bas zu sagen, Doch bu bekömmst sie; wie die Zeit auch schleicht, So kömmt sie boch für mich, dir wohlzuthun. Ich hatte was zu sagen, — boch es sei: Die Sonn' ist broben, und der kolze Tag Umringt von den Ergöhungen der Welt Ist allzu sippig und zu bunt geputt Um mir Gehör zu geben. — Wenn die Glocke Mit ehrner Zunge späterschallndem Auf Eins tönte in der Racht schlasselig Ohr;

Benn bieft ein Rirdbof ware, mo wir ftebn. Und bu von taufend Kranfungen bebriicht: Und batte Schwermuth, jener buffre Beift, Dein Blut geborrt, es ichwer und bid gemacht. Das fonft mit Ribeln burd bie Abern läuft. Und treibt ben Ged. Gelächter, in bie Augen, Dak eitle Luftialeit bie Baden blabt. -Ein Trieb, ber meinem Thun verhaft ift; - ober Wenn bu mich tonnteft obne Mugen febn. Dich boren obne Obren, und erwiebern Dbn' eine Bunge, mit Bebanten bloft. Obn' Auge, Obr und laft'gen Schall ber Borte: Dann wollt' ich, trot bem lauernb machen Tag, In beinen Bufen fchitten, mas ich bente. Doch ach! ich will nicht. - Doch bin ich bir aut. Und glanb' auch, meiner Treu! bu bift mir aut. Aubert.

So sehr, baß, was ihr mich vollbringen heißt, Bar' auch ber Tob an meine That gefnstpft, Ich thats beim himmel boch.

König Ishann. Weiß ich bas nicht?

Mein guter Hubert! Hubert! wirf ben Blid Auf jenen jungen Knaben; bör, mein Freund, Er ist 'ne rechte Schlang' in meinem Weg, Und wo mein Fuß nur irgend niedertritt, Da liegt er vor mir: du verstehst mich boch? Du bist sein Hiter.

Aubert.

Und will fo ihn hüten, Dag Eure Majeftat nichts fürchten barf.

König Johann.

Tob.

Anbert.

Mein Fürft?

König Johann. Ein Grab.

Aubert.

Er foll nicht leben.

König Johann.

Genug.

Nun tönnt' ich lustig senn; Hubert, ich lieb bich, Ich will nicht sagen, was ich bir bestimme. Gebenke bran! — Lebt wohl benn, gnäb'ge Frau, Ich senbe Eurer Majestät bie Truppen.

Cleonore.

Mein Segen fei mit bir.

König Ishann.

Romm, Better! mit nach Englanb!

hubert foll bein Gefährt fenn, bich bebienen Mit aller Treu' und Pflicht. — Fort, nach Calais! (Alle ab)

## Bierte Scene.

Belt bes Ronigs von Franfreich.

(König Philipp, Couis, Pandulpho und Gefolge treten auf)

Ronig Philipp.

So wird burch tobend Wetter auf ber Fint Ein gang Gefchmaber von verftörten Segeln Berftreut, und bie Genoffenschaft getrennt.

Bandulpho.

Habt Muth und Troft! Es geht noch alles gut.

König Philipp.

Bas kann noch gut gehn nach so schlimmem Fall? Ift nicht das Heer geschlagen, Angers fort? Arthur gesangen? werthe Freunde todt? Und England blutig heimgesehrt nach England, Frankreich zum Trotz durch alle Dämme brechend?

Couis.

Was er erobert, hat er auch befestigt. So rasche Eil, so mit Bedacht gelenkt, So weise Ordnung bei so kühnem Lauf, In ohne Beispiel. — Wer vernahm und las Bon irgend einer Schlacht, die dieser glich? König Philipp.

3ch fonnte England biefen Ruhm wohl gonnen, Buft' ich fitr unfre Schmach ein Borbilb nur.

(Conftange tritt auf)

Seht, wer ba tommt? Ein Grab für eine Seele, Das wiber Willen balt ben ew'gen Geist Im schnöben Kerler bes bebrangten Obems. — 3ch bitte, Fürstin, tommt himveg mit mir.

Da feht nun, feht ben Ausgang eures Friebens! König Philipp.

Gebulb, Conftange! muthig, werthe Fürftin! Conftange.

Rein, allen Troft verschmäh' ich, alle Hilfe, Bis auf ben letzten Troft, bie wahre Hilfe, Tob! Tob! — D liebenswürdiger holber Tob! Balfamischer Gestant! gesunde Fäulniß! Steig' auf aus beinem Lager ew'ger Nacht, Du haß und Schrecken der Zufriedenheit,

So will ich kuffen bein verhaßt Gebein, In beiner Augen Söhlung meine steden, Um meine Finger beine Würmer ringeln, Mit ellem Staub bieß Thor bes Obems stopfen, Und will ein grauser Leichnam senn, wie du. Komm, grins mich au! ich bente banu, du lächelst, Und berze bich als Weib. Des Elends Buble, O tomm zu mir!

König Philipp.
D holbe Trübfal, fill!
Conftange.

Rein, nein, ich will nicht, weil ich Obem habe. D wäre meine Zung' im Mund des Donners! Erschüttern wollt' ich bann die Welt mit Weh, Und aus dem Schlafe rutteln das Geripp, Das eines Weibes matten Laut nicht hört, Und einer Wittib Anrufung verschmäht.

Pandulphø.

Fürstin, ihr rebet Tollheit und nicht Gram.

Du bist nicht fromm, daß du mich so belügst.
Ich bin nicht toll: dieß Haar, das ich zerrauf, ist meins Constanze heiß' ich; ich war Gottfrieds Weib;
Mein Sohn ist Arthur, und er ist dahin.
Ich din nicht toll, — o wollte Gott, ich wärs!
Denn ich vergäße dann vielleicht mich selbst,
Und könnt' ichs, welchen Gram vergäß' ich nicht! —
Ja pred'ge Weisheit, um mich toll zu machen,
Und du sollst Heil'ger werden, Cardinal.
Da ich nicht toll bin, und für Gram empsindlich,
Giebt mein vernünstig Theil mir Mittel an,

Wie ich von biesem Leid mich kann befrein, Und lehrt mich, mich ermorden oder hängen. Ja wär' ich toll, vergäß' ich meinen Sohn, Säh' ihn wohl gar in einer Lumpenpuppe. Ich bin nicht toll: zu wohl, zu wohl nur fühl' ich Bon jedem Unglud die verschiedene Qual.

König Philipp.

Bind't biese Flechten auf. — D welche Liebe Seh' ich in ihres Haares schoner Fülle! Bo nur etwa ein Silbertropse fällt, Da hängen tausenb freunbschaftliche Fäben Sich an ben Tropsen in gesell'gem Gram, Bie treue, unzertrennliche Gemüther, Die sest im Miggeschick zusammenhalten.

Conftange.

Rach England, wenn ihr wollt!

König Philipp.

Bind't euer haar auf.

Conftange.

Das will ich, ja: unb warum will ichs thun? Ich riß sie aus ben Banben, und ries saut:
"D lösten diese handen meinen Sohn,
Wie sie in Freiheit dieses haar gesetzt!"
Doch nun beneid' ich ihre Freiheit ihnen,
Und will sie wieder in die Banden schlagen:
Mein armes Kind ist ein Gesangner ja. —
Ich hört' euch sagen, Bater Cardinas,
Wir sehn und kennen unsre Freund' im himmet;
Ist das, so seh' ich meinen Knaben wieder;
Denn seit des Erstgebornen Kain Zeit,
Bis auf das Kind, das erst seit gestern athmet,

Kam tein so liebliches Geschöpf zur Belt. Nun aber nagt ber Sorgen Burm mein Anöspchen, Und scheucht ben frischen Reiz von seinen Wangen, Daß er so hohl wird anssehn, wie ein Geist, So bleich und mager, wie ein Fieberschauer, Und wird so sterben; und so auferstanden, Wenn ich ihn treffe in des Himmels Saal, Erkenn' ich ihn nicht mehr: brum werd' ich nie, Nie meinen zurten Arthur wiedersehn.

Pandulpho.

Ihr fibertreibt bes Grames Bitterfeit.

Conftange.

Der fpricht zu mir, ber feinen Sohn je hatte. König Philipp.

Ihr liebt ben Gram, fo fehr als euer Rinb. Conftange.

Gram füllt bie Stelle bes entfernten Kinbes, Legt in sein Bett sich, geht mit mir umher, Rimmt seine allerliebsten Blide an, Spricht seine Borte nach, erinnert mich An alle seine holben Gaben, füllt Die seeren Kleiber aus mit seiner Bilbung; Drum hab' ich Ursach meinen Gram zu lieben. Gehabt euch wohl! Wär' euch geschehn, was mir, Ich wollt' euch besser trösten, als ihr mich.

(Sie reift ihren Ropfpun ab)

(al)

Ich will bie Zier nicht auf bem Sanpt behalten, Da mein Gemuch so wild zerrättet ist. O Gott, mein Kind! mein holber Sohn! mein Arthur! Mein Leben! meine Lust! mein Ales bu! Mein Wittwentrost und meines Kummers Heil!

(ab)

## Aönig Philipp.

36 fürcht' ein Aeuferstes und will ihr folgen.

Lauis.

Es giebt nichts in ber Welt, was mich kann freun; Das Leben ist so schaal, wie'n altes Mährchen, Dem Schläfrigen ins bumpfe Ohr geleiert; Und Schmach verdarb bes süßen Worts Geschmack, Daß es nur Schmach und Bitterkeit gewährt.

## Pandulpho.

Bor ber Genesung einer hest'gen Krankheit, Im Augenblid ber Kraft und Bestrung, ist Am hestigsten ber Anfall; jedes Uebel, Das Abschied nimmt, erscheint am übelsten. Was büst ihr ein burch bieses Tags Berlust?

#### Louis.

Des Ruhmes, Beils und Gluds gesammte Tage.

## Pandulpho.

Gewistlich, wenn ihr ihn gewonnen hättet. Rein, wenn das Glud den Menschen wohlthun will, So blidt es sie mit brohnden Augen an. Unglaublich ists. wie viel Johann verliert Durch das, was er für rein gewonnen achtet. Grämt dichs, daß Arthur sein Gesangner ist?

## Louis.

So herzlich, wie er froh ift, ihn zu haben.

#### Pandulpho.

Eu'r Sinn ift jugenblich, wie ener Blut. Run hort mich reben mit prophet'schem Geist; Denn selbst ber Hauch bes, was ich sprechen will, Wirb jeben Staub und Halm, ben fleinsten Anftoß Wegblasen aus bem Pfab, ber beinen Fuß Zu Englands Thron soll führen: brum gieb Acht. Johann hat Arthurn jest in ber Gewalt, Und, weil woch warmes Leben in ben Abern Des Kint es spielt, kann, seinem Platze fremb, Johann unmöglich eine Stunde, ja Nur einen Odemzug der Ruh genießen. Ein Scepter, mit verwegner Hand ergriffen, Wird ungestüm behauptet, wie erlangt; Und wer auf einer glatten Stelle steht, Berschmäht den schne dast zur Stiltze nicht. Auf daß Johann mag stehn, muß Arthur sallen: So sei es, benn es kann nicht anders seyn.

#### Couis.

Doch was werb' ich burch Arthurs Fall gewinnen? Bandulpho.

Ihr, fraft bes Rechtes eurer Gattin Blanca, Sabt jeben Anspruch bann, ben Arthur machte.

#### Louis.

Und bufe alles ein, wie's Arthur machte.

#### Dandulpho.

Wie neu ihr seib in bieser alten Welt! Iohann macht Bahn, die Zeit begünstigt euch; Denn wer sein Heil in achtes Blut getaucht, Der findet nur ein blutig, unächt heil. Der Frevel wird die herzen seines Bolls Erkalten, und den Eiser frieren machen; Daß, wenn sich nur der kleinste Bortheil regt, Sein Reich zu stürzen, sie ihn gern ergreisen: Am himmel kein naturlich Dunstgebild,

Kein Spielwert ber Natur, tein trüber Tag, Kein leichter Windstoß, tein gewohnter Borfall, Die sie nicht ihrem wahren Grund entreißen Und nennen werben Meteore, Bunder, Borzeichen, Mißgeburten, Himmelsstimmen, Die den Johann mit Rache laut bedrohn.

Couis.

Bielleicht berührt er Arthurs Leben nicht, Und balt burch fein Gefängniß fich gefichert. Bandulpho.

D Berr, wenn er von eurer Anfunft bott. Ift bann ber junge Arthur noch nicht bin, Co ftirbt er auf bie Radricht; und alsbann Birb all fein Boll bie Bergen von ihm wenben, Des unbefannten Wechfels Libben füffen. Und Antrieb aus ben blut'gen Fingerspiten Jobanns jur Buth und jur Emporung giebn. Mich blinkt, ich feb ben Wirrwarr ichon im Bang, Und o, was bruten noch für befre Dinge. Ms ich genannt! - Der Baftarb Faulconbribge 3ft jest in England, plünbert Rirchen aus, Und bobnt bie Frommigfeit: war nur ein Dutend Bon euren Canbesleuten bort in Baffen. Sie maren wie Lochobael, bie gebntaufenb Englanber au fich über murben giebn: Ober wie wenig Schnee, umbergewälzt, Sogleich jum Berge wirb. D ebler Dauphin, Rommt mit jum Ronig! Es ift munbervoll, Bas fic aus ihrem Unmuth ichaffen läft. Run ba ber baf in ibren Seelen gabrt, Rach England auf! 3ch will ben Ronig treiben.

#### Louis. .

Ja, ftarte Gründe machen feltsam wagen: Rommtl fagt ihr ja, er wird nicht nein euch sagen.

(Beibe ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Northampton. Ein Bimmer in ber Burg.

(Bubert und zwei Aufwarter treten auf)

## Aubert.

Gith mir die Eisen heiß, und stell du bann Dich hinter die Tapete; wenn mein Fuß Der Erde Busen stampst, so stürzt hervor, Und bind't den Knaben, den ihr bei mir trefft, Fest an den Stuhl. Seid achtsam! fort und sauscht!

Erfter Aufwärter. 3ch boff', ibr babt bie Bollmacht zu ber That.

Aubert.

Unsaubre Zweifel! Fürchtet nichts, paßt auf! (Aufwatter ab) Rommt, junger Burich', ich hab' euch was zu sagen.

(Arthur tritt auf)

Arthur.

Guten Morgen, Subert.

Aubert.

Guten Morgen, fleiner Bring.

#### Arthur.

So fleiner Pring mit foldem großen Anfpruch, Dehr Pring zu fenn, als möglich. Ihr feib traurig.

Rürmahr, ich war icon luft'ger.

#### Arthur.

Liebe Reit!

Mich bünkt, kein Mensch kann traurig seyn, als ich: Doch weiß ich noch, als ich in Frankreich war, Gabs junge Hern, so traurig, wie die Nacht, Jum Spaße blos. Bei meinem Christenthum! Bär' ich nur frei und hätete die Schase, So lang der Tag ist, wollt' ich lustig seyn. Und das wollt' ich auch hier, besorgt' ich nicht, Daß mir mein Oheim noch mehr Leid will thun. Er sürchtet sich vor mir und ich vor ihm; Ist, daß ich Gottfrieds Sohn war, meine Schuld? Rein, wahrlich nicht: und, Hubert, wollte Gott Ich wär' eu'r Sohn, wenn ihr mich lieden wolltet.

Aubert. (belfeit)

Reb' ich mit ihm, so wird sein schuldtos Planbern Mein Mitleib weden, bas erftorben liegt: Drum will ich rasch seyn und ein Ende machen.

Arthur.

Seib ihr frank, Hubert? Ihr seht hente blaß: Im Ernst, ich wollt', ihr wärt ein wenig trank, Daß ich die Racht aufbliebe, bei euch wachte. Gewiß, ich lieb' euch mehr, als ihr mich liebt. — Anbert.

Sein Reben nimmt Befit von meinem Bufen. Lies, junger Arthur! — (Beigt ibm ein Papier, Belfett)

Rnn, bu thöricht Waffer? Du treibst die unbarmberz'ge Marter aus? Ich muß nur kurz seyn, daß. Entschließung nicht Dem Ang' entfall' in weichen Weibesthränen. — Sonnt ibre nicht lesen? ifts nicht aut geschrieben?

Arthur.

Bu gut zu solcher schlimmen Absicht, Hubert. Mitst ihr mir ausglühn meine beiben Augen Mit beißem Gifen?

> Aubert. Innger Anab', ich muß. Arthur.

Und wollt ihr?

Bubert.

Und ich will.

Arthur.

Habt ihr bas Herz? Als euch ber Kopf nur schmerzte, So band ich ench mein Schnupstuch um die Stirn, Mein bestes, eine Fürstin stickt' es mir, Und niemals sobert' ichs euch wieder ab; Hield mit der Hand den Kopf euch Mitternachts, Und wie der Stunde wachsame Minuten, Ermuntert' ich die träge Zeit beständig, Frug bald: was sehlt euch? und: wo sitzt der Schmerz? Und bald: was kann ich euch für Liebes thun? Manch' armen Manns Sohn hätte still gelegen, Und nicht ein freundlich Wort zu euch gesagt; Doch euer Krankenwärter war ein Prinz. Ihr denst vielleicht: das war nur schlaue Liebe, Und nennt es List? Thuts, wenn ihr wollt; gestült es Dem Himmel, daß ihr mich mishandeln müßt,

So müßt ihr. — Wollt ihr mir die Augen blenden? Die Augen, die kein einzig Mal euch scheel Anlahn. noch ansehn werden?

Aubert.

3ch habs geschworen,

Und ausgluhn muß ich fie mit beißem Gifeu. Arthur.

Ach! niemand that' es, war die Zeit nicht eisern. Das Eisen selbst, obschon in rother Glut, Genaht den Augen, tränke meine Thränen, Und löschte seine seurige Entrüstung In dem Erzeugniß meiner Unschold selbst; Ja, es verzehrte sich nachber in Rost, Bloß weil sein Feuer mir das Aug verletzt. Seid ihr denn härter, als gehämmert Eisen? Und hätte mich ein Engel auch besucht, Und mir gesagt, mich werde Hubert blenden, Ich dätt ihm nicht geslaubt: niemand als euch.

Aubert. (ftampft)

Herbei! (Aufwarter kommen mit Eisen, Stricken u. f. w.) Thut, wie ich euch befahl.

Arthur.

D helft mir, hubert! helft mir! Meine Augen Sind aus icon von ber blut'gen Manner Blideu.

Hubert.

Gebt mir bas Eisen, sag' ich, binbet ihn. Arthur.

Was braucht ihr, ach! so fiftemisch rauh zu seyn? Ich will nicht sträuben, ich will stockfill halten. Ums himmels willen, hubert! Rur nicht binben! Nein, hört mich, hubert, jagt bie Männer weg, Und ich will ruhig figen, wie ein Lamm; Bill mich nicht rühren, nicht ein Wörtchen sagen, Noch will ich zornig auf bas Eisen sehn. Treibt nur die Männer weg, und ich vergeb' euch, Was ihr mir auch für Qualen anthun mögt.

#### Aubert.

Beht! tretet ab, lagt mich allein mit ihm! Erfter Aufwärter.

3ch bin am liebsten fern von folder That.

(Aufwärter ab)

Arthur.

O weh: so schalt ich meinen Freund hinweg. Sein Blic ift finfter, boch sein Herz ist milb. — Ruft ihn zuruck, bamit sein Mitleib eures Beleben mag.

## Anbert.

Romm, Rnabe, mach bich fertig. Arthur.

So hilft benn nichts?

#### Aubert.

Richts, als bich blenben laffen.

#### Arthur.

O himmel! saß' euch was im Auge nur, Ein Korn, ein Stäubchen, eine Müd', ein Haar, Bas irgend nur den edeln Sinn verlett! Dann, sühltet ihr, wie da das kleinste tobt, Müßt' euch die schnöbe Abstot gränlich scheinen.

## Aubert.

Berspracht ihr bas? Still! haltet euren Munb! Arthur.

hubert, bie Rebe zweier Bungen fprache Noch nicht genugsam für ein Baar von Angen. Laft mich ben Mund nicht balten, Subert, nein! Und wollt ibr. ichneibet mir bie Aunge aus. Benn ich bie Mugen nur behalten barf. D iconet meine Angen! follt' ich and Sie nie gebrauchen, ale euch anguichaun. Seht, auf mein Bort! bas Bertzeug ift icon falt. Und murbe mir fein Leib thun.

## Aubert.

3ch fanns glüben. Inabe. Arthur.

Rein, mabrlich nicht: bas Reuer ftarb por Gram. Dag es, bestimmt jum Wohlthun, bienen foll Bu unverbienten Qualen. Geht nur felbft! Rein Arges ift in biefer glubnben Roble. Des himmele Dbem blice ben Beift ibr aus. Und ftreute Aiden auf ibr renig Saubt.

## Aubert.

Mein Obem tann fie neu beleben, Rnabe. Arthur.

Benn ibr bas thut, macht ibr fie nur errotben, Und über eu'r Berfahren glubn vor Scham. Ja, fie murb' euch vielleicht ins Auge fprübn, Und wie ein Bund, ben man jum Rambfe aminat. Rach feinem Meifter ichnabben, ber ibn best. Bas ibr gebrauchen wollt, mir web zu thun. Berfagt ben Dienft; nur ench gebricht bas Mitleib. Das wilbes Reu'r und Gifen begt, Gefcapfe Bu unbarmberg'gen 3weden auserfebn.

## Anbert.

But, leb'! ich will bein Auge nicht berühren für alle Schätze, bie bein Obeim bat.

Doch schwur ich brauf, und war entschlossen, Anabe, Mit biesem Gifen bier fie auszubrennen.

Arthur.

Run seht ihr aus wie hubert! All die Zeit Wart ihr verfleibet.

Aubert.

Still! nichts mehr! Lebt wohl! Eu'r Oheim barf nicht wissen, baß ihr lebt; Ich will bie Spürer mit Gerüchten speisen, Und, holbes Kind, schlaf sorgenlos und sicher, Daß Hubert für ben Reichthum aller Welt Kein Leib bir thun will.

Arthur.

D himmel! Dant euch, hubert!

Richts weiter! Still hinein begleite mich! In viel Gefahr begeb' ich mich fur bich.

(Beibe ab)

# 3meite Scene.

Cbenbafelbft. Ein Staatszimmer im Palafte.

(König Johann, gekrönt; Pembroke, Salisbury und aubre Gerren treten auf. Der Ronig fest fich auf ben Thron)

König Johann.

hier nochmals figen wir, nochmals gefront, Und augeblicht, hoff' ich, mit freud'gen Augen.

Pembroke.

Dieß Nochmals, hätt' es Eurer Hoheit nicht Also beliebt, war Einmal überslüffig. Ihr wart zuvor gekrönt, und niemals warb Euch biefes hohe Königthum entriffen, Der Menschen Treu mit Aufruhr nicht besteckt; Es irrte frische Hoffnung nicht bas Land Auf froben Bechsel ober befres Glad.

Salisbury.

Drum, sich umgeben mit zwiefachem Prunt, Den Rang verbrämen, ber schon stattlich war, Bergülben seines Gold, die Lilie malen, Auf die Biole Wohlgerüche strenn, Eis glätten, eine neue Farbe leihn Dem Regenbogen, und mit Kerzenlicht Des himmels schönes Auge schmiden wollen, Ist lächerlich und unnut Uebermaß.

Pembroke.

Müßt' ener hoher Wille nicht geschehn, So war die Handlung, wie ein altes Mährchen, Das, wiederholt, nur Ueberdruß erregt, Beil man zu ungelegner Zeit es vorbringt.

Salisburg.

Sieburd wirb bas bekannte, würd'ge Ansehn Der schlichten alten Beise sehr entstellt; Und, wie ber umgesehte Bind ein Segel, So kehrt es ber Gebanken Richtung um; Daß die Erwägung scheu und stutig wird, Gesunde Meinung krank, Wahrheit verdäcktig, Beil ste erscheint in so neumod'ger Tracht.

Pembroke.

Der Handwerksmann, bers allzu gut will machen, Berbirbt aus Ehrgeiz die Geschicklichkeit, Und öfters, wenn man einen Fehl entschuldigt, Racht ihn noch schlimmer die Entschuldigung; Wie Fliden, die man setzt auf Neine Nisse, Da sie den Fehl verbergen, mehr entstellen, Als selbst der Fehl, eb man ihn so gestickt.

Auf bieses Ziel, eh neugekrönt ihr wart, Ging unser Rath: boch es gesiel Eu'r Hoheit Ihn nicht zu achten, und wir sind zufrieden, Beil all und jedes Theil von unserm Bollen In Eurer Hoheit Willen sich ergiebt.

König Johann.

Berschiebne Gründe bieser zweiten Krönung Trug ich ench vor, und halte sie für start: Und stärkre noch, da so die Furcht mir schwindet, Bertrau' ich ench: indessen sobert nur, Was ihr verbessert wünscht, das übel steht, Und merken sollt ihr bald, wie willig ich Gesuche hören und gewähren will.

#### Pembroke.

Ich bann, — bestellt als bieser Männer Junge, Um aller Herzen Winsche kund zu thun, — Sowohl für mich, als sie, (allein vor allem Für eure Sicherheit, wosür sie sämtlich Ihr best Bemühn verwenden) bitte herzlich Um die Befreiung Arthurs, des Gefängnis Des Misvergnügens murrnde Lippen reigt, In diesen Schluß bedenklich auszubrechen: Habt ihr mit Recht, was ihr in Ruh bestyt, Warum sollt' eure Furcht, — die, wie man sagt, Des Unrechts Schritt begleitet, — euch bewegen, So einzusperren euren zarten Better, In ungeschlissfiner Einsalt seine Tage

Bu bampfen, seiner Ingend zu verweigern Der ritterlichen Uebung reiche Zier? Damit ber Zeiten Feinde dieß zum Borwand Richt brauchen können, laßt uns euch ersuchen, Daß ihr uns seine Freiheit bitten heißt, Wobei wir nichts zu unserm Besten bitten, Als nur, weil unser Wohl, auf ench beruhend, Für euer Wohl es halt, ihn frei zu geben.

König Johann.

So fei es; ich vertraue eurer Leitung Den Jüngling an. (Aubert teitt auf)

Dubert, was giebt es neues?

Der ists, ber sollte thun bie blut'ge That: Er wies die Bollmacht einem Freund von mir. Es lebt das Bild von bbser arger Schuld In seinem Auge; dieß verschlosne Ausehn Zeigt Regung einer sehr bektommnen Bruft; Und fürchtend glaub' ich, schon geschah, wozu Bir so geschrichtet, daß er Austrag hatte.

Salisbury.

Des Königs Farbe tommt und geht: fein Aufchlag Und fein Gewiffen schidt fie bin und ber, So wie Herolde zwischen furchtbarn Beeren. Die Leibenschaft ift reif, balb bricht fie auf. Dembroke.

Und wenn sie aufbricht, fürcht' ich, tommt ber Eiter Bon eines holben Kindes Tob heraus.

König Johann.

Bir halten nicht bes Tobes ftarten Arm. Lebt icon mein Bill gu geben, eble herrn,

So ist boch eu'r Gesuch bahin und tobt. Er sagt, daß Arthur diese Nacht verschied. Salisbury.

Wir fürchteten, sein Uebel fei unbeilbar.

Dembroke.

Wir hörten, wie so nah bem Tob' er war, Eh noch bas Kind sich selber trank gefühlt. Dieß sobert Rechenschaft bier ober sonst.

König Johann.

Was richtet ihr auf mich so ernste Stirnen? Denkt ihr, baß ich bes Schickfals Scheere halte? Hab' ich bem Lebenspulse zu gebieten?

# Salisbury.

Ein offenbar betrüglich Spiel! und Schanbe, Daß hobeit es so gröblich treiben barf! — Biel Glud ju eurem Spiel, und so lebt wohl! Bembroke.

Noch bleib, Lord Salisbury; ich geh mit dir Und finde dieses armen Kindes Erbe, Sein kleines Reich des aufgezwungnen Grabes. Das Blut, dem all dieß Eiland war bestell, Besitht drei Fuß davon: o schlimme Welt! Dieß ist nicht so zu dulben; was uns kränkt, Bricht alles los, und schleunig, eh mans benkt.

(Die berren ch)

König Johann.

Sie brennen in Entruftung; mich gerents, Es wird mit Blut fein fester Grund gelegt, Kein sichres Leben schafft uns Andrer Tob.

(Gin Bote Fommt)

Ein fdredenb Aug' paft bu: mo ift bas Blut.

Das ich in biesen Bangen wohnen sah? Solch trüben himmel Mart ein Sturm nur auf. Schütt' aus bein Wetter! — Wie geht in Frankreich alles?

Bon Frankreich her nach England. Niemals warb Zu einer fremben heerfahrt solche Macht In eines Landes Umfang ausgehoben. Sie Iernten eurer Eile Rachahmung, Denn ba ihr hören solltet, baß sie rüsten, Kommt Zeitung, baß sie alle angelangt.

König Iohann.

D, wo war unsre Kundichaft benn berauscht? Wo schlief sie? wo ift meiner Mutter Sorge, Daß Frankreich so ein heer vereinen konnte, Und sie es nicht gebort?

Bote.

Mein Fürft, ihr Ohr Berstopfte Staub: am Ersten bes April Starb eure eble Mutter, und ich höre, Daß Frau Constanz' in Raserei gestorben Drei Tage früher; boch bieß bört' ich slüchtig Bom Mund bes Russ, und weiß nicht, ob es wahr ist.

König Iohann.

Bote.

Salt inne, furchtbare Gelegenheit! Schließ' einen Bund mit mir, bis ich befänftigt Die migvergnugten Pairs! — Wie? Mutter tobt? Wie wild gehn meine Sachen bann in Frankreich! — Mit welcher Führung tam bas heer von Frankreich, Das, wie bu aussagft, bier gelandet ift?

Unter bem Dauphin.

## (Der Baffard und Deter pon Domfret treten auf) Rönig Johann.

Sowindlich machft bu mich

Mit beiner Botichaft. - Run, mas fagt bie Belt Bu eurem Thun? Stopft nicht in meinen Ropf Mehr üble Reuigfeiten; er ift voll.

Baftard.

Doch icheut ibr euch, bas Schlimmfte anauboren, So laft es ungebort aufs Saupt euch fallen.

König Johann.

Ertragt mich, Better, benn ich war betanbt Unter ber Flut: allein nun athm' ich wieber Soch überm Strom, und fann jedweber Bunge Bebor verleibn, fie fpreche, mas fie mill.

Baftard.

Bie mire gelungen bei ber Beiftlichkeit, Das werben bie geschafften Summen zeigen. Doch ba ich reifte burch bas Land bieber. Kand ich bie Leute wunberlich gelannt. Befeffen vom Berücht, voll eitler Traume, Richt wiffend, mas fie fürchten, boch voll Furcht. Und bier ift ein Brophet, ben ich mit mir Mus Bomfrets Strafen brachte, ben ich fanb, Bie Sunberte ihm auf ber Ferfe folgten, Derweil er fang in ungeschlachten Reimen. Es werb' auf nachfte himmelfahrt vor Mittags Eu'r Sobeit ibre Rrone nieberlegen.

König Johann.

Du eitler Träumer, warum fprachft bu fo? Beter.

Bormiffend, bag es also wirb geschehn.

König Johann.

Fort mit ihm, Subert, wirf ihn ins Gefängniß, Und auf ben Tag zu Mittag, wo er fagt, Daß ich die Kron' abtrete, laß ihn hängen. Bring' ihn in sichre Haft, und komm zurüd: Ich hab dich nöthig. — (Gubert mit Beter ab)

D mein bester Better,

Beift bu bie Radricht icon, wer angelangt?

herr, die Franzosen; alles Boll bespricht es. Dann traf ich auch Lord Bigot und Lord Salisbury, Mit Augen, roth wie neugeschütrtes Fener, Und Andre mehr: sie suchten Arthurs Grab, Der, sagten sie, die Nacht getöbtet sei Auf euren Antrieb.

König Iohann. Liebster Better, geh, Misch bich in ihren Kreis; ich hab' ein Mittel, Mir ihre Liebe wieber zu gewinnen.

Bring fie au mir.

Baftard.

Ich geh, fie aufzusuchen. König Johann.

Ja, aber eilt! Es jag' ein Fuß ben andern, D, keine feinblichen Basallen nur, Da frembe Gegner meine Stäbte schrecken Mit eines kühnen Einbruchs furchtbarm Pomp! — Sei bu Merkur, nimm Flitzel an die Fersen, Und sliege wie Gebanken wieder her.

Baftard.

Der Geift ber Zeiten foll mich Gile lehren.

(ab)

## König Johann.

Gesprochen wie ein wacker Ebelmann! Geh, folg' ihm, benn ibm ift vielleicht vonnothen Ein Bote zwischen mir und jenen Pairs; Und ber sei bu.

#### Bote.

Bon Bergen gern, mein Fürft. Rönig Johann.

(ab)

Und meine Mutter tobt!

(Hubert tritt auf) Hubert.

Mein Fürst, es heißt, man sah die Nacht fünf Monde, Bier stehend, und ber fünste treiste rund Um jene vier in wunderbarer Schwingung. König Iohann.

Fünf Monbe?

## Aubert. .

In ben Straßen prophezei'n Bebenklich alte Fran'n und Männer brüber. Von Mund zu Munde geht Prinz Arthurs Tod, Und wenn sie von ihm reben, schitteln sie Die Köpse, stüstern sich einander zu, Und ber, der spricht, ergreist des Hörers Hand, Weil ber, der hört, der Furcht Geberden macht, Die Stirne runzelt, winkt und Augen rollt. Ich sach sein Schmid mit seinem Hammer, so, Indes sein Eisen auf dem Amdos kisste, Mit offnem Mund verschlingen den Bericht Bon einem Schneider, der mit Scheer' und Maß In Händen, auf Pantossell, so die Sil Berkehrt geworsen an die salschen Küße,

Ergählte, baß ein großes heer Frangofen Schlagfertig ichon gelagert fieb' in Rent. Ein andrer hagrer, ichmut'ger handwerksmann fällt ihm ins Wort, und fpricht von Arthurs Tob.

König Johann.

Was suchst bu biese Furcht mir einzusagen, Und rilgst so oft bes jungen Arthurs Tob? Dein Arm exmorbet' ihn; ich hatte mächt'gen Grund Ihn tobt zu wünschen, boch bu hattest keinen Ihn umzubringen!

Anbert.

Reinen, gnäb'ger Herr? Wie, habt ihr nicht bazu mich aufgefobert? König Iohann.

Es ist der Kön'ge Fluch, bebient von Sclaven Zu seyn, die Bollmacht sehn in ihren Lannen, Zu brechen in des Lebens blut'ges Haus, Und nach dem Wint des Ansehns ein Gesetz Zu deuten, zu errathen die Gestunung Der drohnden Majestät, wenn sie vielleicht Aus Laune mehr als Ueberlegung zurnt.

Bubert.

hier euer Brief und Siegel für bie That. Ronig Johann.

D, wenn die Rechnung zwischen Erb' und himmel Wirb abgeschlossen, bann wird wider uns Der Brief und Siegel zur Berdammuss zeugen! Wie oft bewirft die Wahrnehmung der Mittel Zu böser That, daß man sie böslich thut. Wenn du nicht da gewesen wärst, ein Mensch Gezeichnet von den händen der Natur,

Und ausersehn zu einer That ber Schmach, So tam mir bieser Mord nicht in ben Sinn. Doch ba ich Acht gab auf bein scheuslich Ansehn, Geschickt zu blut'ger Schurkerei bich fand, Bequem zu brauchen für ein Wageftuck, So beutet' ich von fern auf Arthurs Tod: Und bu, um einem König werth zu sehn, Trugft fein Bebenten, einen Prinz zu morben.

Mein Fürft, -

König Johann.

Batt'ft bu ben Ropf gefduttelt, nur geftubt, Da ich von meinem Anschlag buutel sprach: Ein Aug bes 3weifels auf mich bingewandt, Und mich in Maren Worten reben beifen : 3d mar verftummt vor Scham, batt' abgebrechen, Und beine Schen bewirfte Schen in mir. Doch bu verftanbft aus meinen Zeichen mich, Und pflogft burch Reichen mit bem Reichen Rath. Ja ohne Anstand gab bein Berg fich brein. Und bem zufolge beine robe Sand, Die That ju thun, bie wir nicht nennen burften. -Aus meinen Augen fort! nie fieb mich wieber! Der Abel laft mich, meinem Stagte trosen Bor meinen Thoren frember Machte Reibn: Ja felbft in biefem fleischlichen Gebiet, Dem Reich bier, bem Begirt von Blut und Obem. Berricht Keinblichkeit und Burgerzwift, erregt Durch mein Gewiffen und bes Reffen Tob.

Bubert.

Bewehrt euch gegen eure anbern Feinbe,

Ich gebe Frieden eurer Seel' und euch. Bring Arthur lebt, und diese hand hier ift Roch eine jungfräuliche reine hand, Gesärbt von keines Blutes Purpursieden. In diesen Busen drängte nie sich noch Die grause Regung mördrischer Gedanken, Ihr schmähtet die Natur in meiner Bildung, Die, wie sie äußerlich auch roh erscheint, Doch eine bestre Sinnesart verhüllt, Als henker eines armen Kinds zu werden.

Lebt Arthur noch? D eile zu ben Bairs, Gieß ben Bericht auf bie entbrannte Wuth, Und zähme zur Ergebenheit sie wieber! Bergieb, was meine Leibenschaft gebeutet Aus beinen Zügen: meine Wuth war blind; Mein Aug', in blut'ger Einbildung verwilbert, Wies bich mir fürchterlicher, als du bist. D sprich nicht! eilends die erzürnten Großen In mein Gemach zu bringen, mach bich auf! Langsam beschwör' ich, schneller sei bein Lauf!

(Beibe ab)

## Dritte Scene.

Chenbafelbft. Bor ber Burg.

(Arthur ericeint auf ben Manern ?

Arthur.

Die Man'r ift hoch, ich fpringe boch binab: Sei milbe, guter Boben, schone mich! — Fast niemand kennt mich; thaten sie 28 auch, Die Schifferjungen - Tracht berftellt mich aana. 3d fürchte mich, und boch will ich es wagen. Romm' ich binab, und breche nicht ben Bale, So weiß ich, wie ich Raum gur Flucht erwerbe: So aut, ich fterb' und geb', als bleib' und fterbe.

(Er fpringt binunter)

Behl meines Dheims Geift ift in bem Stein, -Rimm. Gott, bie Seel', und England mein Gebein.

(Dembroke, Salisbury und Bigot treten auf)

Salisburn.

Ihr herrn, ich treff' ibn ju Sanct Ebmunbe.Burb. Dief ftellt uns ficher, und man muß ergreifen Den Freundes-Antrag ber bebrangten Beit.

Dembroke.

Ber brachte biefen Brief vom Carbinal? Balisburn.

Der Graf Melun, ein ebler Berr von Franfreich, Def munblich Zengniß von bes Dauphins Liebe Biel weiter gebt, als biefe Beilen fagen. Bigot.

So lagt une alfo morgen fruh ihn treffen. Salisburn.

Rein, auf ben Beg uns machen; benn es find Bwei ftarte Tagereifen bis an ibm.

(Der Baftard tritt auf)

Baffard.

Roch Einmal beut gegruft, ergurnte herrn! Der Ronig läßt burch mich euch au fich laben.

Salisburn.

Der Ronig bat fich unfer felbft beraubt.

Wir wollen seinen sunbbefleckten Mantel Mit unfern reinen Chren nicht verbrämen, Noch folgen seinem Fuß, ber Stapfen Bluts, Wo er nur wanbelt, nachläßt; kehrt zurück Und sagt ihm bas: wir wissen schon bas Schlimmfte.

Baftard.

Bie schlimm ihr benkt, benkt boch auf gute Worte.

Salisburg.

Der Unmuth, nicht bie Sitte fpricht aus uns. Baftard.

Doch eurem Unmuth fehlt es an Bernunft, Drum wars vernünftig, bag ihr Sitte hattet.

Pembroke.

herr, herr! hat Ungebulb ihr Borrecht boch.

Ja, ihrem herrn gu fcaben, feinem fonft.

Salisbury. (inbem er Arthur erblicht)

Dieß ift ber Rerter: wer ifte, ber bier liegt?

Pembroke.

D Tob! auf reine Fürstenschönheit ftolg! Die Erbe hat fein Loch, die That ju bergen.

Salisburg.

Der Morb, als haßt' er, was er felbst gethan, legts offen bar, bie Rache aufzufobern.

Bigot.

Ober, bem Grabe biefe Schönheit weihenb, Fand er zu fürstlich reich fie für ein Grab.

Salisbury.

Sir Richard, mas bentt ibr? Sabt ihr mohl je, Laf't, ober bortet, ober konntet benten,

Ja, benkt ihr jett beinah, wiewohl ihrs seht, Das, was ihr seht? Wer könnte dieß erbenken, Läg' es vor Augen nicht? Es ist der Gipfel, Der Helm, die Helmzimier am Bappenschild Des Mordes; ist die blutigste Berruchtheit, Die wildste Barbarei, der schnädste Streich, Den je felsäugige, starrsehnde Buth Des sansten Mitleids Thränen Bargeboten.

Dembroke.

Kein Mord geschah, ben bieser nicht entschulbigt; Und bieser hier, so einzig unerreichbar, Bird eine Heiligkeit und Reinheit leihn Der ungebornen Sanbe kunft'ger Zeiten; Ein töblich Blutvergießen wird zum Scherz, Hat es zum Borbild bieß verhaßte Schauspiel.

Bastard.

Es ift ein blutig und verbammtes Wert, Ein frech Beginnen einer schweren Sand, Wenn irgend eine Sand bas Wert vollbracht.

Salisburp.

Benn irgend eine hand bas Werk vollbracht? Wir hatten eine Spur, was folgen würde: Es ift das schnöbe Werk von huberts hand, Der Anschlag und die Eingebung vom König, — Aus bessen Pflicht ich meine Seel' entziehe, Bor diesen Trümmern süßen Lebens knieend, Und athmend der entselten Trefsschlichkeit Den Weihrauch eines heiligen Gelübbes: Riemals zu kosten Freuden dieser Welt, Rie angestedt zu werden vom Genus, Wich nie auf Muß' und Trägheit einzulassen,

Bis eine Glorie biefem Haupt ich schuf, Ihm wibmend meiner Rache frommen Dienst. Pembroke und Bigot.

Inbrunftig ftimmen unfre Seelen bei.

(Aubert tritt auf)

Herrn, ich bin beiß vor Gil', euch aufzusuchen; Pring Arthur lebt, ber König schickt nach euch. Salisburn.

D, er ist frech, ber Tob beschänt ihn nicht! Fort, bu verhaßter Schurke! beb bich weg! Aubert.

3ch bin lein Schurte.

Salisbury. (ben Degen ziehenb)

Muß ich bie Beute ben Gerichten rauben?

Eu'r Schwert ift blant, herr, ftedt es wieber ein. Salisbury.

Wenn iche in eines Mörbers Leib gestoßen.

Aubert.

Burud, Lord Salisbury! zurüd, fag' ich! Mein Schwert, beim Himmel, ift so scharf als eures, Ich möchte nicht, baß ihr euch selbst vergäßt, Und meiner Gegenwehr Gefahr erprobtet; Ich möchte sonst, auf eure Buth nur merkend, Bergessen euren Werth und Rang und Abel.

Bigot.

Bas, Roth, bu tropeft einem Sbelmann?

Richt um mein Leben; boch vertheib'gen barf ich Mein schulblos Leben gegen einen Kaifer.

## Salisbury.

Du bift ein Mörber.

Aubert.

Macht mich nicht bazu, Roch bin ichs nicht. Weß Zunge fälschlich spricht, Der spricht nicht wahr, und wer nicht wahr spricht, litgt.

Pembroke.

haut ihn in Stude.

Baftard.

Baltet Friede, fag' ich.

Salisburg.

Bei Seit! fonft werb' ich fclagen, Faulconbribge.

Baftard.

Schlag bu ben Teufel lieber, Salisbury! Sieh mich nur finster an, rühr beinen Fuß, Lehr beinen raschen Zorn mir Schmach zu thun, So bist bu tobt. Sted' ein bas Schwert bei Zeiten, Sonst blau' ich bich und beinen Bratspieß so, Daß ihr ben Teusel auf bem Half' euch glaubt.

Bigot.

Was willft bu thun, berühmter Faulconbribge? Beifteben einem Schelm und einem Mörber?

Aubert.

Lord Bigot, ich bin feiner.

Bigot. Ber folug biefen Prinzen? Aubert.

Gefund verließ ich ihn vor einer Stunde, Ich ehrt' ihn, liebt' ihn, und verweinen werb' ich Mein Leben um bes seinigen Berluft.

## Salisbury.

Trau't nicht ben schlauen Baffern seiner Angen, Denn Bosheit ist nicht ohne solches Raß; Und ber, ber ausgelernt ift, läßt wie Bäche Des Mitseibs und ber Unschuld fie erscheinen. hinweg mit mir, ihr alle, beren Seelen Den esten Dunft von einem Schlachthaus sliehn! Denn mich erstidt hier ber Geruch ber Stinbe.

wigor. --- Danubin

hinweg! nach Bury, zu bem Dauphin bort! Pembroke.

Dort, fagt bem Ronig, tann er uns erfragen. (Die Cbellente ab) Baftard.

Run bas geht schön! — Ihr mußtet um bieß Stüdchen? So endlos weit bie Gnabe reichen mag, Die That bes Tobes, wenn bu fie gethan, Berbammt bich, hubert.

> Sinbert. Hört mich boch nur, herr. Baftard.

Ha laß mich bir was sagen. Du bist verbammt, so schwarz, es giebt nichts Schwärzres; Berbammt noch tiefer als Fürst Luciser; So scheußlich giebts noch keinen Geist der Hölle, Als du wirst senn, wenn du dieß Kind erschlugst.

Hubert. Bei meiner Seele. --

Baftard.

Stimmteft bu nur ein Bu biefer Grauelthat, o fo verzweiste! Fehlt bir ein Strick, fo reicht ber bunnfte Faben,

Den eine Spinn' aus ihrem Leibe zog,
Dich zu erbroffeln hin; ein Strohhalm wird zum Ballen,
Dich dran zu hängen; willst du dich ertränken,
Thu' etwas Wasser nur in einen Lössel,
Und es wird sehn so wie der Ocean,
Genug, um solchen Schurken zu ersticken.
Ich habe schweren Argwohn gegen dich.
Aubert.

Wenn ich burch That, burch Beifall, ja Gebanken. Am Raub bes füßen Obems schulbig bin, Den biese schöne Staubhüll' in sich hielt, So sei für mich bie Höll' an Qualen arm. Gesund verließ ich ihn.

#### Baffard.

So geb' und trag' ibn weg auf beinen Armen. -3ch bin wie außer mir; mein Weg verliert fich In Dornen und Gefahren biefer Belt. -Wie leicht nimmft bu bas gange England auf! Aus biefem Stildben tobten Ronigthums Floh biefes Reiches Leben, Recht und Ereu Bum himmel auf, und bleibt für England nichts. Mis Balgen, Berren, mit ben Bahnen paden Das berrenlofe Borrecht ftolger Dobeit. Run fträubet um ben abgenagten Anoden Der Majeftat ber Rrieg ben gorn'gen Ramm. Und fletscht bem Frieben in bie milben Augen. Run treffen frembe Dacht und beim'icher Unmuth Auf Einen Buntt, und bie Berheerung wartet, Co wie ber Rab' auf ein erfranttes Biet, Auf naben Kall bes abgerungnen Brunte. Run ift ber gludlich, beffen Gurt unb Mantel

Dieß Wetter aushält. Trag' bas Kind hinweg, Und folge mir mit Eil'; ich will zum König: Denn viele tausend Sorgen sind zur Sand, • Der Himmel selbst blidt bräuend auf bas Land.

(46)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ebenbafelbft. Gin Bimmer im Balafte.

(Aonig Johann, Pandulpho mit ber Rrone, und Gefolge treten auf)

König Johann.

So übergab ich benn in eure Sand Den Birtel meiner Burbe.

Pandulpho. (inbem er bem Ronige bie Rrone glebt)

Rehmt guritd

Aus biefer meiner Sand, als Lehn bes Papftes, Die königliche Sobeit und Gewalt.

König Johann.

Ann haltet euer heil'ges Wort: begebt Ins Lager ber Franzosen euch, und braucht Von Seiner heisigkeit all eure Bollmacht, Sie aufzuhalten, eh' in Brand wir stehn. Die misvergnügten Gauen fallen ab, In Zwietracht ist bas Boll mit seiner Pflicht, Ergebenheit und herzenssiebe schwörenb Ausländ'ichem Blut und frembem Königthum. Und biese Ueberschwemmung böser Säste Kann nur von euch allein besänstigt werben. Drum zögert nicht: bie Beiten sind so trant, Daß, wenn man nicht sogleich Arznei verordnet, Unheilbares Berberben solgen muß.

## Pandulpho.

Mein Obem wars, ber biefen Sturm erregt, Auf euer ftarr Berfahren mit bem Papft. Nun, ba ihr euch zu milbem Sinn bekehrt, So soll mein Mund ben Sturm bes Krieges stillen, Und bem burchtobten Land schön Wetter geben. Auf biesen Himmelfahrtstag, merkt es wohl, Nach eurem Schwur bem Papst zu bienen, schaff ich, Daß Frankreich seine Wassen nieberlege.

## König Johann.

Ift himmelfahrtstag? Sprach nicht ber Prophet, Auf himmelfahrt um Mittag wurd' ich mich Der Kron' entäußern? Also that ich auch: Ich glaubte ba, es sollt' aus Zwang geschehn, Doch, Gott sei Dant, es ift freiwillig nur.

(Der Baftard tritt auf)

#### Baftard.

Ganz Kent ergab fich schon; nichts balt fich bort Als Dover-Schloß; ben Dauphin und sein heer hat London wie ein gut'ger Birth empfangen; Eu'r Abel will nicht hören, und ift fort Um eurem Feinde Dienste anzubieten, Und wilbeste Bestürzung jagt umber Die Keine Zahl ber zweiselhaften Freunde. (ab)

König Johann.

Und wollten nicht jurud bie Eblen fommen, Als fie gebort, Pring Arthur lebe noch? Baftarb.

Sie fanben tobt ihn auf ber Straße liegen, Ein leeres Käfichen, wo bes Lebens Rieinob Bon einer Frevlerband gestohlen war.

König Johann.

Der Schurte hubert fagte mir, er lebe. Baftarb.

Bei meiner Seel', er mufit' es auch nicht anbers. Doch was fentt ibr bas Saupt? was febt ibr traurig? Seib grof in Thaten, wie ibre mar't im Sinn. Lakt nicht bie Welt von Furcht und trübem Distraun Beberricht ein königliches Auge febn; Seib rubrig wie bie Beit, Reu'r gegen Feuer, Bebrobt ben Drober, übertrott bes Schredens Brablhafte Stirn: fo merben niebre Augen. Die ihr Betragen von ben Grofien leibn. Durch euer Borbild groß, und fie erfüllt Der fühne Beift ber Uneridrodenbeit. hinmeg! und glauget wie ber Gott bes Rriegs. Wenn er gesonnen ift, bas Kelb zu gieren; Beigt Rübnbeit und erbebenbes Bertraun. Soll man ben Leu'n in feiner Boble fuchen? Und ba ibn schrecken? ba ibn gittern machen? D, bak man bas nicht fage! - Dacht euch auf, Und trefft bas Unbeil weiter meg vom Baus, Und badt es an, eb' es fo nabe fommt. König Johann.

Es war hier bei mir ber Legat bes Papftes,

Mit bem ich gludlich einen Frieben ichloß; Und er versprach, die heersmacht wegzusenben, Die mit bem Dauphin tommt.

#### Baftard.

D fomablich Bunbniß!

So sollen wir, auf eignem Grund und Boben, Begrüßung senben und Bergleiche machen, Berhanblungen, Borschläge, seigen Stillstand, Auf solchen Angriff? Soll ein glatter Anabe, Ein seidnes Bübchen, trozen unsern An'n, Und seinen Muth auf freitbarm Boben weiben, Die Lust mit eitel wehnden Fahnen höhnend! Und nichts ihn hemmen? König, zu den Baffen! Dem Cardinal gelingt wohl nicht der Friede, Und wenn auch, mindstens sage man von uns, Daß sie zur Gegenwehr bereit uns sahn.

Rönig Johann.

Die Anordnung ber jeg'gen Beit fei bein. Baftarb.

Fort benn, mit gutem Muth! und ihr follt febn, Bir fonnten einen ftolgern Feind bestehn.

(ab)

# 3meite Scene.

Eine Ebene bei Sanct Ebmunas.Burp.

(Louis, Salisbury, Melun, Pembroke, Bigot, fommen in Baffen mit Golbaten)

Louis.

Graf Melun, laßt bieß bier in Abschrift nehmen, Und bie bewahrt jum Angebenten uns; Die Urschrift gebt ihr biesen Herrn zurück, Daß sie sowohl wie wir, die Schrift durchlesend, Die unsern Bund beglaubigt, wissen mögen, Worauf wir jetzt das Sacrament genommen, Und sest und unverletzt die Treue halten.

Salisburn.

Bir werben unfrerfeits fie nimmer brechen. Und, ebler Daubbin, ichwören wir euch icon Billfabr'gen Gifer, ungezwungne Tren Bu eurem Fortschritt; bennoch glaubt mir. Bring. 36 bin nicht frob, baß fold Gefdwir ber Zeit Ein Bflafter in verschmäbtem Aufruhr fuct, Und Giner Wunde eingefrefinen Schaben Durch viele beilet: o! es qualt mein Berg, Daf ich ben Stabl muß von ber Seite giebn Und Wittwen machen; - o! und eben ba, Bo ehrenvolle Gegenwehr und Rettung Lautmabnenb ruft ben Rathen Salisburb. Allein, fo groß ift ber Berberb ber Reit, Dag wir jur Bfleg' und Beilung unfers Rechts Bu Wert nicht tonnen gebn, als mit ber Sand Des barten Unrechts und verwirrten Uebels. -Und ifts nicht Jammer, o bebrängte Freunde! Daf mir, bie Gobn' und Rinber biefes Gilanbs, Sold eine trübe Stund' erleben mußten, Bo wir auf ihren milben Bufen treten Rach frembem Marich, und ihrer Keinde Reihn Ausfüllen. (ich muß abgewandt beweinen Die Schanbe biefer nothgebrungnen Babl) Den Abel eines fremben Lanbs zu zieren, Bu folgen unbefannten Rabnen bier?

Wie, hier? — O Bolt, baß bu von hinnen tömnteft! Daß dich Neptun, deß Arme dich umfassen, Wegtrüge von der Kenntniß beiner selbst, Und würse dich auf einen Heibenstrand, Wo diese Christenheere leiten tönnten Der Feindschaft Blut in eine Bundesaber, Und nicht es so unnachbarlich vergießen.

Ein ebles Wefen zeigeft bu bierin: Mus großen Trieben, bir im Bufen ringenb, Bricht ein Erbbeben aus von Ebelmuth. D welchen eblen Zweitampf baft bu nicht Gefochten amifchen Roth und biebrer Richt! Lag troduen mich ben ehrenvollen Thau, Der filbern über beine Bangen ichleicht: Es fcmoly mein Berg bei Frauenthranen wohl, Die boch gemeine Ueberschwemmung finb; Doch biefer Tropfen mannliche Ergieffung, Diek Schauer, von ber Seele Sturm erreat, Entfett mein Aug' und macht bestürzter mich. Als fah' ich bas gewölbte Dach bes himmels Dit glübnben Deteoren gang geftreift. Erheb bie Stirn, berfthmter Salisbury, Und brang ben Sturm mit großem Bergen meg: Laft biefe Baffer jenen Gauglings - Augen. Die nie bie Riesenwelt in Buth gefebn, Roch anders als beim Reft bas Glud getroffen, Bon Blut erhipt, von Luft und Britbericaft. Romm, tomm! benn bu follft beine Sanb fo tief In bes Erfolges reichen Beutel fteden, Ms Louis felbft: - bas. Eble, foll ein jeber.

Der seiner Sehnen Kraft an meine knüpst.

(Pandulpho trin auf mit Gesolge)
Und eben jest bünkt mich, ein Engel sprach:
Seht! dort erscheint der heilige Legat,
Uns Bollmacht von des Himmels Hand zu geben,
Und unserm Thun zu leihn des Rechtes Ramen
Durch heil'ges Wort.

Pandulpho. Beil, ebler Bring von Frankreich!

Dieß folgt bemnächst: versöhnt hat sich mit Rom König Johann; sein Sinn hat sich gewandt, Der so ber beil'gen Kirche widerstrebte, Der größten Hauptstadt und bem Stuhl von Rom. Drum rolle nun die brohnben Fahnen auf, Und zähm ben wisten Geist bes wilden Krieges, Daß, wie ein Löwe nach der Hand gezogen, Er ruhig liege zu bes Friedens Fuß, Und nur bem Ansehn nach gefährlich sei.

Berzeiht, Hochwürben, ich will nicht zurück: Ich bin zu hochgeboren, um mit mir In Laffen schalten, mich zu untergeben, Als ein bequemer Dienstmann, als ein Bertzeng, An irgend eine Serrschaft in der Welt. Eu'r Obem schürte erst die tobten Kohlen Des Krieges zwischen diesem Reich und mir; Ihr schafftet Stoff herbei, die Glut zu nähren, Kun ist sie viel zu start, sie auszublasen Mit jenem schwachen Wint, der fie entstammt. Ihr lehrtet mich des Rechtes Antlig kennen, Ihr zeigtet mir Ansprüche auf dieß Land,

819993

Sa, warft biek Unternehmen in mein Berg. Und tommt ibr nun uub fagt mir, bag Johann Mit Rom ben Frieben ichlof? Bas fümmerts mich? 3d. fraft ber Birbe meines Chebetts. Begehr' als mein bieg Land nach Arthurs Abgang; Und nun ichs balb erobert, muß ich weichen, Blok weil Johann mit Rom ben Frieden ichlok? Bin ich Roms Sclap? Wo ichaffte Rom benn Gelber. Wo marb es Truppen, fanbte Rriegsgerath, Dien Bert an unterftüten? bin iche nicht, Der biefe Bürbe tragt? wer fonft als ich Und bie, fo, meinem Anspruch pflichtig, schwigen In biefem Sanbel, und bestehn ben Kriea? Rief nicht biek Inselvolf: Vive le Roy! Als ich vorbei an ihren Stäbten fubr? Dab' ich bie beften Rarten nicht jum Sieg In biefem leichten Spiel um eine Rrone? Und gab' ich nun ben Sat auf, ber icon mein ift? Rein, nein! auf Ebre, nie foll man bas fagen.

. Pandulpho.

Ihr feht die Sache nur von außen an.

Bon außen ober innen, ich beharre, Bis mein Bersuch so weit verherrlicht ist, Als meiner hohen Hoffnung ward versprochen, Eh' ich dieß wacke Kriegsheer ausgebracht, Und diese feur'gen Geister auserkoren, Den Sieg zu übersliegen, Ruhm zu suchen Im Rachen der Gesahr; des Todes selbst. — Welch muthige Trompete mahnet uns?

(Trompetenstos)

(Der Baftard mit Gefolge tritt auf)

## Baftard.

Der Höflichkeits-Gebühr ber Welt gemäß Gebt mir Gehör: ich bin gesandt zu reben. — Bom König komm' ich, heil'ger Herr von Mailand, Zu hören, wie ihr euch für ihn verwandt; Und, wie ihr Antwort gebt, weiß ich bie Gränze Und Bollmacht, meiner Junge vorgezeichnet.

#### Pandulpho.

Der Dauphin ift zu widersetlich ftarr, Und will sich nicht auf mein Gesuch bequemen. Er sagt: er lege nicht die Wassen nieder.

#### Baftard.

Bei allem Blut, bas ie bie Buth gehaucht. Der junge Mann thut mobl. - Sort Englands Ronig nun. Denn fo fpricht feine Majeftat burch mich. Er ift gerüftet, und bas giemt fich auch; Denn eure äffisch breifte Rabrt bieber, Bebarn'ichte Mummerei und tolle Boffe, Unbart'ge Redbeit, fnabenhafte Truppen, Belacht ber Ronig, und ift wohl gerüftet, Die 3merges - Waffen, ben Bogmaen - Rrieg Mus feiner Lanber Rreife meganbeitiden. Die Band, bie Rraft befaß, vor euren Thuren Euch abaubrfigeln, baf ibr ibrangt ins Saus, Die Gimer in verborgne Brunnen tauchtet, In eurer Stallverichlage Lager frocht, Wie Bfanber end in Riften folofit und Raften, Bei Gauen ftalltet, fuge Sicherheit . In Gruft und Rerter fuchtet, und erbebtet Selbft por bem Schrein von eures Bolles Dabu. Als war' bie Stimm' ein Englischer Golbat: -

Soll hier die Siegerhand entkräftet seyn, Die euch gezüchtigt hat in euren Kammern? Rein! wist, der tapfre Fürst ist in den Wassen, Und schwebt als Abler über seiner Brut, Herabzuschießen, wenn dem Rest was naht. Und ihr abtrünn'ge, undankbare Art, Blutdürst'ge Rero's, die den Leib zersleischen Der Mutter England, werdet roth vor Scham! Denn eure eignen Frau'n und blassen Mädchen, Wie Amazonen, trippeln nach der Trommel, Aus Fingerhüten Wassen, und das sanste Herz Zu blutiger und wilder Regung kehrend.

#### Couis.

Dein Bochen enbe hier, und fcheib' in Frieden. Wir gebens zu, du kannst uns überschelten: Leb wohl! wir achten unfre Zeit zu hoch, Um sie mit solchem Prahler zu verschwenden.

Pandulpho.

Erlaubt ju reben mir.

Baftard. Rein, ich will reben.

#### Conis.

Wir wollen keinen hören. Rührt die Trommel. Des Krieges Junge führe nun das Wort Für unsern Auspruch und für unser hierseyn.

## Saftard.

Ja, schlagt die Trommeln und fie werben schrein; Ihr auch, wenn wir euch schlagen. Wede nur Ein Echo auf mit beiner Trommel Lärm, Und eine Trommel ist bereit zur Hand, Die laut, wie beine, wiederschallen soll; Rühr' eine andre, und die andre soll So laut wie bein' ans Ohr des himmels schmettern, Des tiesen Donners spottend: benn schon naht, Richt trauend diesem hinkenden Legaten, Den er aus Spaß vielmehr als Noth gebraucht, Der kriegrische Johann; und auf der Stirn Sitt ihm ein Beingeripp, des Amt es ist, Zu Tausenden Franzosen auszuschwelgen.

Conis.

Rührt unfre Trommeln, sucht benn bie Gefahr.

Baftard.

Du wirst sie finben, Dauphin, bas bleibt mahr.

(Alle ab)

## Dritte Scene.

Cbenbafelbft. Ein Schlachtfelb.

(Berummel, Ronig Johann und Aubert treten auf)

König Johann.

Wie geht ber Tag für uns? D fag mir, hubert!

Bubert.

Shlecht, fürcht' ich; was macht Eure Majeftat?

König Johann.

Dieß Fieber, bas so lange mich geplagt, Liegt schwer auf mir: o, ich bin berglich trant!

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

herr, ener tapfrer Better, Faulconbribge,

Mahut Eure Majestät, bas Felb ju raumen; Geruht ju melben ihm, wohin ihr geht.

König Johann.

Sagt ihm, nach Swinsteab, bort in bie Abtei.

Seib gutes Muthes, benn bie große Silfsmacht, Die hier erwartet warb vom Dauphin, ift Borgestern Nacht auf Goodwin-Stranb gescheitert. Die Nachricht tam bei Richard eben an, Schon sechten bie Franzosen matt, und weichen. König Johann.

Weh mir! bieß Fieber brennt mich auf, Und läßt mich nicht die Zeitung froh begrüßen. Fort benn nach Swinstead! gleich zu meiner Sanfte! Schwachheit bewältigt mich, und ich bin matt.

(Alle ab)

## Bierte Scene.

Ein anbrer Theil bes Schlachtfelbes.

(Salisbury, Dembroke, Bigot und Anbre treten auf)

Salisbury.

3ch hielt ben Ronig nicht fo reich an Freunden.

Noch einmal auf! Ermuthigt die Franzosen! Wißglückt es ihnen, so mißglückt es uns.

Salisburn.

Der mifigeborne Teufel, Faulconbribge, Trop allem Trop, halt er bie Schlacht allein.

Pembroke.

Es beißt, ber Ronig raumte frant bas Relb.

(Melun tommt, verwundet und von Solbaten geführt)

#### Melun.

Führt mich ju ben Rebellen Englands bier.

Salisbury.

In unferm Glud gab man uns anbre Ramen.

Dembroke.

Es ift Graf Melun.

Salisbury. Auf ben Tob vermundet.

Melun.

Flieht, eble Englische, ihr seib verkauft; Geht ber Empörung breiten Pfab zurück, Und neu bewillsommt die entlagne Treu. Snat euren König auf, fallt ihm zu Füßen: Denn wird der Dauphin Herr des schwälen Tags, So denkt er euch genommne Müh zu lohnen, Indem er euch enthauptet; er beschwors, Und ich mit ihm, und viele mehr mit mir Auf dem Altare zu Sanct Edmunds-Bury, Auf eben dem Altar, wo theure Freundschaft Und ew'ge Liebe wir euch zugeschworen.

Salisburn.

D war bas möglich! follt' es Bahrheit febn!

hab' ich nicht grausen Tob im Angesicht? Und heg' in mir nur etwas Leben noch, Das weg mir blutet, wie ein wächsern Bilb, Am Feuer schmelzend, die Gestalt verliert? Was in der Welt kann mich zum Trug bewegen, Jetzt, da kein Trug Gewinn mir bringen kann? Ich ließ ibn sprachlos fast, und ftürzte fort, Dieß Uebel euch zu melben, daß ihr beffer Euch waffnen möchtet auf ben schnellen Fall, Als wenn ihr es bei Beil' erfahren hättet. Bafarb.

Wie nahm er es? wer toftete vor ihm? Hubert.

Ein Mönch, so sag' ich, ein entschlosiner Schurke, Deß Eingeweibe plötzlich barft; ber König Spricht noch, und kann vielleicht bavon genesen. Baftard.

Ber blieb gur Pflege feiner Majeftat?
Anbert.

Ei, wißt ihre nicht? Die herrn find wieber ba, Und haben ben Bring heinrich mitgebracht, Auf beg Gesuch ber Ronig sie begnadigt, Und fie find all' um seine Majestät.

Baftard.

Befänft'ge die Entrüftung, großer Himmel, Bersuche nicht uns über unfre Kräfte! — Hör' an, mein halbes Heer ist diese Nacht In jener Riebrung von der Flut ereist: Die Lachen Lincolns haben sie verschlungen, Ich selbst din wohlberitten kaum entwischt. Fort! mir voran! führ mich zum König hin; Ich fürchte, er ist tobt, noch eh' ich komme.

(Beibe ab)

## Siebente Scene.

Der Garten ber Abtei Swinfteab.

(Prin; Seinrich, Salisbury, Bigot und Anbre treten auf)

Pring Beinrich.

Es ift zu spät, bas Leben seines Bluts Ift töbtlich angestedt, und sein Gehirn, Der Seele zartes Wohnhaus, wie sie lehren, Sagt uns burch seine eitlen Grübelein Das Enbe seiner Sterblichkeit vorher.

(Pembroke tritt auf)

#### Pembroke.

Der König spricht noch, und er hegt ben Glauben, Daß, wenn man an die freie Luft ihn brächte, So linbert' es die brennende Gewalt Des scharfen Giftes, welches ihn bestürmt.

Dring Beinrich.

So laßt ihn bringen in ben Garten hier. Raf't er noch immer?

(Bigot ab)

Pembroke.

Er ift ruhiger, Als ba ihr ihn verließt; jett eben sang er.

Pring Aeinrich.

D Bahn ber Krantheit! wilbeste Zerruttung, Benn sie beharret, fühlt sich selbst nicht mehr. Der Lob, wenn er benagt die äusern Theile, Sucht sie nicht fürber beim; sein Angriff fällt Auf das Gemuth nun, das er sticht und qualt Mit Legionen seltner Fantaseien,

Die fich im Drang um biefen letten Balt Bermirren. Geltfam, baf ber Tob noch fingt! -3d bin bas Schwänlein biefes bleichen Schwans, Der Rage-Domnen tont bem eignen Tob, Und aus ber Orgelpfeife feiner Schwäche Bu em'ger Rube Leib und Seele fingt.

Salisburn.

Seib gutes Muthes, Bring; ibr feib geboren, 11m Bilbung bem verworrnen Stoff ju geben, Den er fo rob und fo gestaltlos liek.

(Bigot tommt gurud mit Begleitern, bie ben Konig Johann auf einem Stuble bereintragen )

König Johann.

Mb. nun fcopft meine Seele freie Luft! Sie wollt' aus Thur noch Renfter nicht binaus. So beifer Commer ift in meinem Bufen. Daf er mein Gingeweib' in Staub germalmt. 3d bin ein bingefritelt Bilb, gezeichnet Auf einem Bergament; vor biefem Reuer Beridrumpf' id.

Dring Beinrich. Bas macht Gure Majeftat? König Johann.

Gift. - übel, - tobt, verlaffen, ausgeftofen; Und feiner will ben Binter tommen beifen. Die eif'ge Band mir in ben Leib ju fteden, Roch mir bie Strome meines Reiches leiten In ben verbrannten Bufen, noch ben Rorb Bewegen, bag er feine icharfen Binbe Mir fuffen laffe bie gesprungnen Lippen, llnb mich mit Kalte labe: - wenig bitt' ich.

Rur talten Troft; und boch feib ibr fo fara Und undantbar, daß ihr mir bas verfagt.

Dring Meinrid.

D war bod eine Rraft in meinen Ebranen. Die euch erquicte!

Rönig Johann.

Das Salg in ihnen brennt.

In mir ift eine Bolle, und bas Gift Ift eingesverrt ba, wie ein bofer Reinb. Um rettungslos verbammtes Blut au analen.

(Der Baftard tommt)

Baffard.

D, ich bin fiebenb, von bem haft'gen Lauf Und Gilen, Gure Dajeftat ju febn.

König Johann.

D Better, bu tommft ber, mein Aug au ichließen! Berbrannt ift meines Bergens Tatelwert, Und alle Tau' an meines Lebens Segeln Sind nur ein Raben, nur ein bunnes Saar: Mein Berg bangt noch an Giner armen Schnur. Die faum wird balten mabrent beiner Reitung: Dann ift, was bu bier fiehft, nichts als ein Erbfloß, Und Abbild bes gerftorten Ronigthums.

Baftard.

Der Daubbin ruftet fich jum Bug bieber, Bo wir ibn. Gott weiß wie, empfangen werben. Denn meiner Trupben befte Salfte marb, Mis ich jurudgog, fichern Stanb ju faffen, In einer Nacht, gang plotlich, in ben Lachen Berichlungen von ber unverfehnen Flut.

(Der Ronig Rirbe)

#### Salisbury.

Ihr sagt die tobte Radricht tobten Ohren. — Mein Fürft! mein herr! — Raum König noch, — nun so! Pring Geinrich.

So muß auch meine Bahn febn, so mein Ziel. Wo ist benn auf die Welt Berlaß und Glaube, Wenn, was ein könig war, so wird zu Staube?

Bift bu bahin? Ich bleibe nur zurück, Für bich ben Dienst ber Rache zu verrichten, Dann soll bir meine Seel' im himmel folgen, Wie sie auf Erben immer bir gebient. — Nun, Sterne, die ihr rollt in eignen Sphären, Wo ist eu'r Einfluß? Zeigt nun befre Treu, Und augenblicklich kehrt mit mir zurück, Zerstörung und beständige Schmach zu stoßen Aus des erschlaften Landes schwachem Thor. Stracks last uns suchen, daß man uns nicht sucht, Der Dauphin wüthet schon an unsern Fersen.

Salisburg. weniger, als wi

So scheint es, ihr wist weniger, als wir, Der Carbinal Pandulpho rastet brinnen, Er tam vom Dauphin vor ber halben Stunde, Und bringt von ihm Borschläge zu bem Frieden, Die wir mit Ehr' und Anstaud eingehn bürfen, Mit Absicht, gleich von biesem Krieg zu lassen.

Er thut es um fo eber, wenn er fieht, Daft wir jur Gegenwehr uns mohl geftartt.

Salisburg.

3a, ein'germaßen ift es fcon gethan,

Denn viele Wagen hat er weggesandt Bur Kifte hin, und seinen Zwift und Sandel Dem Carbinal zu schlichten überlaffen; Mit welchem ihr, ich und die andern Herrn, Benn es euch gut blinkt, biesen Rachmittag Bu bes Geschäfts Bollenbung reisen wollen.

Baftard.

So mag es seyn, und ihr, mein ebler Pring, Mit anbern Herrn, die bort entbehrlich find, Besorget bas Begängniß eures Baters.

Pring Reinrich. Bu Borcefter muß fein Leib beerbigt werben, Denn fo verlanat' ers.

Baftard.

Dahin foll er benn. Und glücklich lege ener holdes Selbst Des Lands ererbten Staat und Hoheit an, Dem ich in aller Demuth, auf ben Knie'n, Bu eigen gebe meinen treuen Dienst Und Unterwürfigkeit für ew'ge Zeiten.

Salisburn.

Bir thun ein gleich Erbieten unfrer Liebe, Daß immerbar fie ohne Rleden fei.

Dring Reinrich.

3ch hab' ein freundlich herz, bas gern ench bantte, Und es nicht weiß zu thun, als nur mit Tbranen.

Baftard.

Laßt uns ber Zeit bas nöth'ge Weh nur zahlen, Beil sie vorausgeeilt ift unserm Gram. — Dieß England lag noch nie und wird and nie In eines Siegers ftolzen Füßen liegen, Als wenn es erft sich selbst verwunden half. Run seine Großen heimgetommen sind, So rüste sich die Welt an dreien Enden, Wir trohen ihr: nichts bringt uns Noth und Reu, Bleibt England nur sich selber immer tren.

(製Le a5)

# König Richard der Zweite.

Ueberfest

pon

A. 28. von Schlegel.

## Berfonen:

Ronig Richarb ber 3meite.

Ebmund von Langley, Gerzog von Dort. Dheime bes Ronigs.

Beinrich, mit bem Bupamen Boling brote, Bergog bon Bereforb.

Bergog von Aumerle, Sohn bes Bergogs von Dort.

Mombray, Bergog von Rorfolt.

Bergog von Surrey.

Graf von Salisbury.

Graf Bertley.

Bufby, Bagot, Green, Creaturen Ronig Richards.

Graf von Rorthumberlanb.

Beinrich Bercy, fein Cobn.

Lord Rof.

Lord Willoughby.

Lord Rismater.

Bifchof von Carlisle.

Mbt von Westminfter.

Der Lord Marichall, und ein andrer Bord.

Sir Bierce von Erton.

Sir Stephen Scroop.

Der Sauptmann einer Schaar von Ballifern.

Die Ronigin, Gemablin Ronig Richards.

Bergogin von Glofter.

Bergogin von Port.

Gin Soffraulein ber Ronigin.

herren von Abel, herolbe, Offiziere, Solbaten, zwei Gartner, Gefangenwatter. Bote, Stallinecht und anbres Gefolge.

Die Scene ift an verfchiebenen Orten in England und Bales.

# Erfter Anfjug.

## Erfte Scene.

London. Gin Bimmer im Balafte.

(Aönig Richard tritt auf mit Gefolge: Ishann von Gaunt, und auber Eble mit ihm)

König Kichard.
Johann von Gaunt, ehrwürd'ger Lancaster, hast du nach Schwur und Pfand hiehergebracht Den Heinrich Hereford, beinen kihnen Sohn, Bon jängst die heft'ge Rlage zu bewähren, Die gleich zu hören Muße uns gebrach, Wiber ben Herzog Norfoll, Thomas Mowbran?

Ja, gnab'ger Berr.

König Kichard.

So sag mir serner, hast bu ihn ersorscht, Ob er aus altem Groll ben Herzog anklagt, Ob würdiglich, als guter Unterthan, Nach einer Kenntnis bes Berraths in ihm? Gaunt.

So weit ich in bem Stud ihn priffen fonnte, Um angenicheinliche Gefahr, gerichtet Auf Eure hoheit, nicht aus altem Grou.

## König Richard.

So ruft fie vor: benn Antlit gegen Antlit Und brohnbe Stirn an Stirne, wollen wir Frei reben hören Aläger und Beklagten.

(Einige aus bem Gefolge ab) Hochschrend find fie beib' und in ber Buth Taub wie die See, rasch wie des Keuers Glut.

(Die vom Gefolge tommen jurud mit Bolingbroke und Norfolk)

Manch Jahr begludter Tage mög' erleben Mein gnab'ger König, mein hulbreicher Berr!

. Morfolk. Ein Tag erhöhe stets bes anbern Glud, Bis einst ber himmel, neibisch auf bie Erbe, Ein ew'ges Recht zu eurer Krone fügt!

## Rönig Richard.

Sabt beibe Dant: boch einer ichmeichelt nur, Wie burch ben Grund, warum ihr tommt, sich zeigt, Einanber nämlich Hochverraths zu zeihn. Better von Hereford, sag, was wirst bu vor Dem Herzog da von Norfolt, Thomas Mowbray?

## Bolingbroke.

Erft — sei ber himmel Zeuge meiner Rebe! — Aus eines Unterthaus ergebner Pflicht, Für meines Fürsten theures Heil besorgt, Und frei von Zorn und miserzeugtem Haß, Komm' ich als Kläger vor bein fürstlich Haupt. — Nun, Thomas Mowbray, wend' ich mich zu bir, Und acht' auf meinen Gruß: benn was ich sage, Das soll mein Leib auf Erben hier bewähren, Wo nicht, die Seel' im Himmel Rebe stehn. Du bist ein Abgesalner und Berräther, Zu gut um es zu seyn, zu schlecht zu leben: Denn je trystallner sonst der Himmel glüht, Je trüber scheint Gewölt, das ihn durchzieht. Noch einmal, um die Schmach mehr einzuprägen, Werf ich das Wort Berräther dir entgegen. Beweisen möge, wenns mein Fürst gewährt, Was meine Zunge spricht, mein wadres Schwert. Norfolk.

Lafit meiner Antwort Rafte meinen Gifer Berab nicht feten! Denn fein Beiberfrieg. Das bittre Schelten zwei erbofter Bungen. Rann biefe Frage amifchen uns enticheiben: Das Blut ift beiß, bas bierum talt muß werben. Doch rübm' ich mich fo gabmer Dufbung nicht. Daß ich nichts fagen, und verftummen follte. Erft balt mich Schen por Eurer Sobeit ab. Bu fpornen flatt zu gligeln meine biebe. Die fouft wohl liefe, bis fie ben Berrath Ihm boppelt in ben Sals gurudgeichlenbert. Bon feines Blutes Bobeit abgefebn. Rebmt an, er fei nicht meines Lebnsberrn Better. So fobr' ich ibn beraus und fpei' ibn an. Renn' ibn verlaumberifche Memm' unb Schurfe. Ungleichen Rampf bestund' ich gern bierauf. Und traf' ibn, mußt' ich laufen auch zu Rufi Bis auf ber Alpen eingefrorne Baden, Ja ieben anbern unbewohnbarn Boben. Bo je ein Englischer fich bingewagt. Bum Soute meiner Treu' inbeft genügt: So mabr ich felig werben will! er lügt.

## Bolingbroke.

Da, bleiche Memme! werf' ich bin mein Bfand. Entsagend ber Bermanbticaft eines Ronias: Und achte nicht mein fürftliches Geblüt. Das beine Rurcht, nicht Ehrerbietung porfdutt. Wenn foulb'ae Anaft bir fo viel Starte laft. Mein Ehrenpfand zu nehmen, bude bich: Bei bem, und jebem Brauch bes Ritterthums, Will ich, Arm gegen Arm, bir, was ich fprach Und mas bu fchlimmres benten tannft, bemabren.

#### Morfolk.

3d nehm' es auf, und fcwore bei bem Schwert, Das fanft mein Ritterthum mir aufgelegt, 3ch ftebe bir nach jeglicher Gebühr, Rach jeber Beife ritterlicher Brufung: Und fit' ich auf, nie fteia' ich lebend ab. Wenn mein Berrath gur Rlage Recht bir gab!

## Rönig Richard.

Bas giebt bem Mombray unfer Better Schulb? Grof muß es fevn. mas nur mit bem Gebanten Bon Uebel in ibm une befreunden foll.

## Bolingbroke.

Seht, mas ich fpreche, baffir fteht mein Leben: -Dag er achttaufenb Robel hat empfangen, Ale Borg für Eurer Sobeit Rriegesvolt. Die er behalten bat au ichlechten 3meden, Als ein Berrather und ein arger Schurte. Dann fag' ich, und ich wills im Rampf beweifen, Dier ober fonft mo, bis gur fernften Grange, Die je ein Englisch Auge bat erblickt. Daß jeglicher Berrath feit achtzebn Jahren,

In diesem Land' erbacht und angestiftet, Bom salschen Mowbran ausgegangen ist. Ich sage ferner, und will serner noch Dieß alles darthun auf sein schnöbes Leben, Daß er des Herzog Glosters Tod betrieben, Mißleitet seine allzugländigen Gegnen, Und seig verräthrisch die schuldlose Geele Dadurch ihm ausgeschwenunt in Strömen Bluts, Das, wie das Blut des Opser-weihnden Abel, Selbst aus der Erbe stummen Höhlen schritt In mir, um Recht und strenge Züchtigung. Und bei der Ahnen Ruhm, den ich ererbt, Mein Arm vollbringts, sonst sei mein Leib verderbt.

Wie hohen Flugs sich sein Entschluß erschwingt! Thomas von Norsolf, was sagt ihr hiezu? Norsolk.

D, wende mein Monarch sein Antlit weg, Und heiße taub sein Ohr ein Weilchen seyn, Bis ich die Schmach von seinem Blut erzählt, Wie Gott und Biebre solchen Lügner haffen.

König Richard.

Mowbray, mein Aug' und Ohr ist unparteilich; Bar' er mein Bruber, ja bes Reiches Erbe, Statt meines Baters Brubern Sohn zu seyn; Bei meines Scepters Würbe schwör' ich boch, Die Nachbarschaft mit unserm heit'gen Blut Sollt' ihn nicht schlichen, noch parteilich machen Den Borsatz meines redlichen Gemsthes. Er ist uns Unterthan, Mowbray, wie bu; Furchtlose Reb' erkenn' ich frei dir zu.

#### Norfolk.

Dann, Bolingbrote, burd beinen falfden Sals Bis tief binunter in bein Berg: bu lügft! Drei Biertel von bem Borichuf für Calais Rablt' ich bem Rriegsvoll Seiner Sobeit richtig. Den Reft bebielt ich auf Berwilliaung, Beil mein Monarch in meiner Schulb noch war, Bon wegen Rüdftanbs einer flaren Forbrung, Seit ich aus Kranfreich fein Gemabl gebolt. Dun ichling' bie Lia' binab. - Bas Glofters Tob betrifft. 3d folug ibn nicht, allein, ju eigner Schmach, Ließ von ber Bflicht, bie ich gefchworen, nach. -Bas euch gilt, ebler Berr von Lancafter, Der ehrenwerthe Bater meines Reinbes, Einft ftellt' ich beimlich eurem Leben nach. Ein Rebl, ber meine bange Seele frantt: Doch eh' ich lett bas Sacrament empfing, Befannt' ich es. und bat um Guer Gnaben Berzeihung formlich; und ich hoff', ihr gabt fie. So weit gebt meine Schuld; ber Reft ber Rlage Kömmt ber aus Tücken eines Bofewichts. Abtrünn'gen und entarteten Berratbers. Bas an mir felbft ich kübnlich will bestehn: Und wechselfeitig folenbr' ich bin mein Bfanb Auf biefes trotigen Berrathers Ruft. Um mich als biebern Ritter zu bewähren 3m beften Blut, bas ibm im Bufen wobnt. Dieß ju beschleun'gen bitt' ich um bie Gnabe, Daß eu'r Gebot auf einen Tag uns labe. König Richard.

Ihr wuthentflammten herrn, folgt meinem Rath,

Bertreibt bie Galle, ohne Blut zu laffen; So sprechen wir, zwar nicht Arzneigelehrt, Weil tiefe Bosheit allzutief versehrt.
Bergebt, vergeßt, seib einig, ohne Haßl Der Doctor sagt: hier frommt kein Aberlaß. — Mein Ohm, wo bieß begann, ba laßt es enben: Ihr mußt ben Sohn, ich will ben herzog wenden.

Gaunt.

Das Friedestiften ziemt bes Greisen Sinn. Birf, Sohn, bas Pfand bes Herzog Norfoll bin.

Rönig Richard.

Und, Rorfolt, feines ihr.

Gaunt.

Run, Beinrich? nun?

Behorsam will, bu follft es willig thun.

Rönig Richard.

Rorfolt, wirf bin! Wir wollens, und es muß.

Norfolk.

Mich selbst, mein herrscher, werf' ich bir zu Fuß. Gebeut mein Leben, nur nicht meine Scham: Das bin ich schuldig; boch mein reiner Nam, Der trotz bem Tobe lebt auf meinem Grabe, Soll bein nicht senn, ber sinstern Schmach zur habe. Entehrt, verklagt, steh' ich hier voll Beschwer; Durchbohrt hat mich ber Lästrung gist'ger Speer, Kein Balsam als sein herzblut kann bieß bämpsen, Aus bem bas Gift kam.

Rönig Richard.

Buth muß man betämpfen, Gieb ber sein Bfanb! Der Leu macht Barbel gabm.

#### Morfolk.

Doch färbt er sie nicht um; nehmt meine Scham, Und willig geb' ich auch mein Pfand dann, auf. Der reinste Schat in diesem ird'schen Lauf, Mein theurer Fürst, ist unbestedte Ehre, Ohn die der Mensch bemalter Leim nur wäre, Ein kühner Geist im treuen Busen ist Ein Keinod in zehnsach verschlosner Kist. Ehr' ist des Lebens einziger Gewinn; Rehmt Ehre weg, so ist mein Leben hin. Drum, theurer Fürst, last mich um Ehre werben, Ich leb' in ihr, und will für sie auch sterben. König Kichard.

Better, werft bin bas Pfanb! beginnet ihr! Bolingbroke.

O solche Sünde wende Gott von mir!
Soll ich entherzt vor meinem Bater stehn?
Mit blasser Bettlersurcht die Hoheit schmähn
Bor dem verhöhnten Zagen? Eh so schnöde
Mit eigner Jung' ich meine Ehre tödte
Ourch seigen Antrag: eh zerreißt mein Zahn
Das Wertzeug bangen Widverruss fortan,
Und blutend spei' ich sie, zu höchtem Hohn,
In Nowbrah's Angesicht, der Schande Thron.

ht, ber Schande Thron. (Gannt ab) König Kichard.

Uns ziemet, statt zu bitten, zu befehlen. Da wir euch auszusshnen nicht vermocht, So stellt euch ein, wosür eu'r Leben bürge, Zu Coventry, auf Sanct Lambertus Tag. Da soll entscheiben euer Speer und Schwert Den Zwist bes Haffes, ben ihr steigend nöhrt. Weil wir end nicht verföhnt, bewähr bas Recht Die Ritterschaft bes Siegers im Gefecht. Lord Marschall, laßt bas heroldsamt ber Waffen Die Führung biefer innern Unruh schaffen.

(Mile ab)

## 3meite Scene.

Ebenbafelbft. Gin Bimmer im Balafte bes Bergogs von Lancafter.

(Gaunt und bie Berjogin von Glofter treten auf)
Cannt.

Ach, mein so naher Theil an Glosters Blut Treibt mehr mich an als ener Schreien, mich Zu rühren gegen seines Lebens Schlächter. Doch weil Bestrafung in ben Händen liegt, Die bas gethan, was wir nicht strafen können, Besehlen wir bem himmel unfre Mage, Der, wenn er reif die Stund' auf Erden sieht, Auss Haupt ber Sünder heiße Rache regnet.

gerjogin non Glofter.

So ist die Brüberschaft tein schärfrer Sporn?
Und schürt die Lieb' in beinem alten Blut
Kein lebend Feuer? Ebnards sieben Söhne,
Wovon du selber einer bist, sie waren
Wie sieben Flaschen seines heit'gen Bluts,
Wie sieben Zweig' aus Einer Wurzel sprossend
Ein Theil ist nun natürlich eingetrocknet,
Ein Theil der Zweige vom Geschied gesällt;
Doch Thomas, mein Gemahl, mein Heil, mein Gloster,
Bon Eduards heil'gem Blute Eine Flasche,
Ein blüh'nder Zweig der königlichen Burzel,

Ift eingeschlagen und ber Trant verschüttet, 3ft umgehau'n und all fein Laub verwelft. Durch Reibes Sanb und Morbes blut'ge Art. Ach. Gaunt! fein Blut mar beins; bas Bett, ber Gooff, Der Lebensgeift, Die Rorm, Die bich geftaltet. Macht' ibn jum Mann; und lebft bu icon und athmeft. Du bift in ibm ericblagen: bu ftimmft ein In vollem Dag zu beines Baters Tob, Da bu ben armen Bruber fterben fiebft, Der Abbrud mar von beines Baters Leben. Nenns nicht Gebulb, es ift Berameiflung, Gaunt: Inbem bu fo ben Bruber läfift ericblagen, Beigft bu ben offnen Bfab gu beinem Leben, Und lehrft ben finftern Morb, bich auch zu ichlachten. Was wir an Niebern rubmen als Gebulb. Ift blaffe Reigheit in ber eblen Bruft. Bas reb' ich viel? Du fdirmft bein eignes Leben Am besten, rachft bu meines Glofters Tob.

#### Gaunt.

Der Streit ist Gottes, benn sein Stellvertreter, Sein Bot', in seinem Angesicht gesalbt, Hat seinen Tob verursacht; wenn mit Unrecht, Mag Gott es rächen: ich erhebe nie Den Arm im Borne gegen seinen Diener.

Bergogin von Glofter.

Wo foll ich, ach! benn meine Rlage führen?

Beim himmel, ber bie Bittwen font und formt. Berzogin non Glofer.

Unn gut, bas will ich. Alter Gaunt, leb wohl! Du gehft nach Coventry, ben grimmen Mowbrap Mit Better Hereford fechten ba zu sehn. D, Glofters Unrecht sit,' auf Herefords Speer, Auf baß er bring' in Schlächter Mowbray's Bruft! Und schlägt bem Unglud sehl bas erste Rennen, So schwer sei Mowbray's Sünd' in seinem Busen, Daß sie bes schäum'gen Rosses Rücken bricht, Und wirft ben Reiter häuptlings in die Schranken, Auf Gnad' und Ungnad' meinem Better Hereford! Leb wohl, Gaunt! Deines weiland Bruders Beib Berzehrt in Grams Gesellschaft ihren Leib.

#### Gaunt.

Schwester, leb wohl! Rach Coventry muß ich: Beil bleibe bei bir und begleite mich.

## Bergogin von Glofter.

Ein Wort noch! - Gram fpringt, wo er fallt, gurud, Durch fein Gewicht, nicht burch bie boble Leerheit. 3d nehme Abidieb. eb' ich noch begann: Leib enbet nicht, wann es fcbeint abgetban. Empfiehl mich meinem Bruber, Ebmund nort. Sieb, bieß ift alles: - boch warum fo eilen? Ift bieg icon alles, mußt bu boch noch weilen: Dir fallt mohl mehr noch ein. Beif' ibn - o mas? Au mir nach Blafth unverzüglich gebn. Ad. und was wird ber alte Dorf ba febn. Als leere Wohnungen und nachte Mauern, Samt öben Sallen, unbetretnen Steinen? Bas jum Billommen boren, als mein Beinen? Darum empfiehl mich: lag ibn bort bas Leib Richt suchen, benn es wohnt ja weit und breit. Trofilos will ich von binnen, und verscheiben: Dein weinenb Auge fagt bas lette Scheiben.

Ift eingeschlagen und ber Trant verschüttet, Ift umgehau'n und all fein Laub verwellt, Durch Neibes Sand und Morbes blut'ae Art. Ach, Gaunt! fein Blut mar beins; bas Bett, ber Gooff, Der Lebensgeift, bie Form, bie bich geftaltet. Dacht' ibn gum Dann; und lebft bu icon und athmeft. Du bift in ibm erichlagen: bu ftimmft ein In vollem Dag zu beines Baters Tob, Da bu ben armen Bruber fterben fiehft, Der Abbruck mar von beines Baters Leben. Renns nicht Gebulb, es ift Bergweiflung, Gaunt: Inbem bu fo ben Bruber läfft erichlagen, Beigft bu ben offnen Pfab ju beinem Leben, Und lebrft ben finftern Morb, bich auch ju folachten. Was wir an Niebern rühmen als Gebulb. Ift blaffe Reigheit in ber eblen Bruft. Bas reb' ich viel? Du fdirmft bein eignes Leben Um beften, rachft bu meines Glofters Tob.

#### Gaunt.

Der Streit ist Gottes, benn sein Stellvertreter, Sein Bot', in seinem Angesicht gesalbt, Hat seinen Tob verursacht; wenn mit Unrecht, Mag Gott es rächen: ich erhebe nie Den Arm im Zorne gegen seinen Diener.

Bergogin von Glofter.

Bo foll ich, ach! benn meine Rage führen? Gaunt.

Beim himmel, ber bie Bittwen fontst und fchirmt. Aerzogin von Gloffer.

Nnn gut, bas will ich. Alter Gaunt, leb wohl! Du gehft nach Coventry, ben grimmen Mowbrap Mit Better Hereford sechten ba zu sehn. D, Glosters Unrecht sit' auf Herefords Speer, Auf baß er bring' in Schlächter Mowbray's Brust! Und schlägt dem Unglück sehl das erste Rennen, So schwer sei Mowbray's Sünd' in seinem Busen, Daß sie des schäum'gen Rosses Rücken bricht, Und wirft den Reiter häuptlings in die Schranken, Auf Gnad' und Ungnad' meinem Better hereford! Leb wohl, Gaunt! Deines weiland Bruders Beib Berzehrt in Grams Gesellschaft ihren Leib.

#### Gaunt.

Schwester, leb wohl! Nach Coventry muß ich: Beil bleibe bei bir und begleite mich.

#### Bergogin von Glofter.

Ein Bort noch! - Gram fpringt, wo er fallt, jurud, Durch fein Gewicht, nicht burch bie boble Leerbeit. 3d nehme Abidied, eb' ich noch begann: Leib enbet nicht, wann es icheint abgethan. Empfiehl mich meinem Bruber, Ebmund Port. Sieb, bieß ift alles: - boch warum fo eilen? Ift biek icon alles, muft bu boch noch weilen: Dir fallt mobl mehr noch ein. Beift' ibn - o mas? Bu mir nach Blafby unverzüglich gebn. Ach, und mas wird ber alte Port ba febn, Als leere Wohnungen und nactte Mauern, Samt öben Sallen, unbetretnen Steinen? Bas jum Willfommen boren, als mein Beinen? Darum empfiehl mich: laft ibn bort bas Leib Richt fuchen, benn es wohnt ja weit und breit. Trofflos will ich von binnen, und vericeiben: Mein weinenb Auge faat bas lette Scheiben.

(ab)

## Dritte Scene.

Gosforb-Aue bei Coventry.

(Der Cord Marfchall und Aumerle treten auf)

Cord Marschall.

Molord Aumerle, ift Beinrich Bereford ruftig?
Aumerle.

In voller Behr, begehrend einzutreten.

Lord Marichall.

Der Herzog Norfoll, wohlgemuth und fühn, harrt nur auf die Trompete seines Alägers.

Aumerle.

So find die Kämpfer benn bereit, und warten Auf nichts als Seiner Majestät Erscheinung.

(Exompetenstoß. König Richard tritt auf und sett sich auf seinen Thron, Gaunt und verschiedne Gble nehmen gleichsalls ihre Plate. Eine Arompete wird geblasen und von einer andern Trompete dranffen erwiedert. Alsbann erscheint Norfolk in voller Rüstung, mit einem Gerold vor ibm ber)

König Kichard.

Marschall, erfraget von bem Kämpfer bort Die Ursach seiner Antunft hier in Waffen; Anch seinen Namen, und versahrt mit Ordnung, Den Eib ihm abzunehmen auf sein Recht.

ford Marichall,

In Gottes Namen und des Königs, (prich, Wer bist du, und weswegen tommst du her, So ritterlich mit Wassen angethan? Und wider wen tommst du, und was dein Zwist? Sprich wahrhaft, auf bein Ritterthum und Eid, So schille bich der Himmel und bein Muth!

#### Norfolk.

Mein Ram' ist Thomas Mowbran, Norfolks Herzog; Ich komme her, burch einen Eib gebunden, (Berhüte Gott, daß den ein Ritter bräche!)
Um zu versechten, daß ich Treu' und Pflicht
Gott und dem König halt' und meinen Erben, Wider den Herzog Hereford, der mich anklagt; Und will, durch Gottes Gnad' und meinen Arm Mich wehrend, ihn erweisen als Berräther Un Gott, an meinem König und an mir.
So schütze Gott mich, wie ich wahrhaft sechte!

(Er nimmt feinen Gis ein)

(Eine Trompete wird geblafen. Bolingbroke erscheint in voller Ruflung, mit einem Gerold vor ihm ber)

## König Richard.

Marschall, befragt ben Ritter bort in Wassen Erst wer er ift, und bann warum er tomme, Mit triegerischem Zeuge so gestählt; Und förmlich, unserem Gesetz gemäß, Bernehmt ihn auf das Recht in seiner Sache.

## Cord Marfchall.

Wie ist bein Nam', und warum kommst bu her Bor König Richarb in die hohen Schranken? Und wider wen kommst du, und was dein Zwist? So schitz dich Gott, sprich als wahrhafter Ritter! Bolingbroke.

heinrich von hereford, Lancafter und Derby Bin ich, ber hier bereit in Baffen steht, Durch Gottes Gnab' und meines Leibes Kraft hier in ben Schranken gegen Thomas Mowbray, herzog von Rorfolf, barzuthun, er sei Ms wie mein tanzenbes Gemüth bieß Fest Des Kampses wiber meinen Gegner feiert. Großmächt'ger Fürst, und meiner Freunde Schaar! Es wünscht mein Mund ench manch beglücktes Jahr. Ich geh zum Kampse, munter, wie zur Luft, Denn Ruhe wohnt in einer trenen Bruft.

Gehabt euch wool: ich tann genan erspähn, Bie Muth und Tugend aus dem Aug' euch sehn. — Besehlt ben Zweitamps, Marschall, und beginnt.

> (Der Rönig und bie Gerren tehren zu ihren Sigen gurud) Lord Maricall.

Beinrich von hereford, Lancafter und Derby, Empfang bie Lang' und ichnite Gott bein Recht! Bolingbroke. (aufftebenb)

Start, wie ein Thurm, in hoffmung, ruf ich Amen.
Lord Marfchall. (au einem Beamten)

Bring biefe Lang' an Thomas, Norfoll's Bergog.

Erfter Merold.

Heinrich von Hereford, Lancaster und Derby Steht hier für Gott, für seinen Herrn und sich, Bei Strafe, salsch und ehrsos zu erscheinen, Um barzuthun bem Thomas Mowbray, Herzog Bon Norfolk, er sei schuldig bes Berraths An Gott, an seinem König und an ihm, Und sobert ihn zu bem Gesecht heraus.

Sweiter Merolb.

hier stehet Thomas Mowbray, Norfolks Herzog, Bei Strafe, falsch und ehrlos zu erscheinen, Sich zu vertheibigen und barzuthun, heinrich von hereford, Lancaster und Derby Treulos an Gott, an feinem Geron und ihm: Mit williger Begehr und wohlgemuth, Erwartend nur das Zeichen zum Beginn.

Cord Maridall.

Trompeten blaf't! und Streiter macht euch auf!

(Es wirb jum Ungriff geblafen)

Doch halt! ber Ronig wirft ben Stab herunter. Sonia Ridnarb.

Laßt fie beiseit bie Helm' und Speere legen, Und beibe wieberkehren zu bem Sig.

(3u Gaunt und ben übrigen Großen, indem er fich gegen ben Hintergrund ber Buhne jurucksieht)

3hr, folget uns! — und last Trompeten schallen, Bis wir ben Gegnern tund thun unsern Schluß.

(Trompeten, anhaltents)

(Wiebet vortretend zn den Strettern) Kommt her! Bernehmt, was wir mit nuferm Rath verfligt. — Auf baß nicht unfers Beiches Boben werde Besiedt mit theurem Bint, bas er genährt;

Weil unfer Aug ben graufen Anblid scheut Bon Bunben, aufgepflügt burch Nachbarschwerter; Und weil uns buntt, ber Kolze Ablerstug

Christicht'ger, himmelftrebenber Gebanten, Und Neib, ber jeben Nebenbuhler hafit, Bab' euch gereizt, zu wecken unfern Krieben,

Der, in der Wiege unsers Landes schlummernd, Die Bruft mit suffem Kindes-Obem ichwellt:

Der, aufgerüttelt nun von lavnigen Trommein, Samt heisere Trompeten wilbem Schnettern, Und bem Geflirr erarimmter Sisemoebr.

Mus unfern ftillen Grenzen fcreden möchte

Den holden Frieden, daß wir waten müßten In unfrer Anverwandten Blut: — beswegen Berbannen wir aus unfern Landen ench. — Ihr, Better Hereford, sout bei Tobesstrafe, Bis unfre An'n zehn Sommer neu geschmückt, Richt wiedergrüßen unser schönes Reich, Und fremde Psabe der Berbannung treten,

Bolingbroke.

Gesch' en'r Willel dieß muß Trost mir sepn, Die Sonne, die hier wärmt, giebt dort auch Schein; Und dieser goldne Strahl, euch hier geliehn, Wird auch um meinen Bann vergüldend glühn. König Kichard.

Rorfolt, bein wartet ein noch härtrer Spruch, Den ich nicht ohne Wiberwillen gebe. Der Stunden leise Flucht soll nicht bestimmen Den gränzenlosen Zeitraum beines Banns; Das hoffnungslose Bort, nie wieberkeipen, Sprech' ich hier wider bich bei Tobesstrafe.

Narfolk.

Ein harter Spruch, mein höchfter Lehensherr, Ganz unversehn aus Eurer Hoheit Mund! Erwänschten Lohn, nicht solche tiefe Schmach, Daß man mich ausstößt in die weite Welt, Hab' ich verdient von Seiten Eurer Hoheit. Die Sprache, die ich vierzig Jahr gelernt, Mein mitterliches Englisch, soll ich missen; Und meine Zunge nicht mir nun nicht mehr Alls, ohne Saiten, Laute ober Harse, ober Das, ausgeschan, in bessen Hände könnnt,

Der keinen Griff kennt, seinen Ton zu stimmen. Ihr habt die Zung' in meinen Mund gekerkert, Der Zähn' und Lippen doppelt Gatter vor; Und dumpse, bürftige Unwissenheit Ift mir zum Kerkermeister nun bestellt. Ich din zu alt, der Amme liedzukosen, Zu weit in Jahren, Zögling noch zu seyn: Was ist dein Urtheil denn, als stummer Tod, Das eignen Dauch zu athmen mir verbot?

König Kichard.

Es hilft bir nicht, in Behmuth zu verzagen, Nach unserm Spruche tommt zu spät bas Rlagen.

Norfolk.

So wend' ich mich vom lichten Baterland, In ernste Schatten ew'ger Racht gebannt.

(Er entfernt fic)

König Kichard.
Komm wieber, nimm noch einen Sib mit bir.
Legt bie verbannten Händ' auf bieß mein Schwert,
Schwört bei ber Pflicht, bie ihr bem Himmel schulet,
(Denn unser Theil bran ist mit euch verbannt)
Den Sib zu halten, ben wir auferlegen: —
Rie sollt ihr, so euch Gott und Wahrheit helse!
Mit Lieb' einander nahn in eurem Bann,
Noch jemals ins Gesicht einander schaun,
Noch jemals schreiben, grüßen, noch besänst'gen
Die Stürme des daheim erzeugten Hasses,
Noch euch mit überlegtem Anschlag treffen,
Um übles auszusinnen gegen uns
Und unfre Unterthanen, Staat und Land.

Bolingbroke.

36 fowore.

#### Norfolk.

Und ich auch, all bieß zu halten. Bolingbroke.

Norsoll, so weit sichs unter Feinden ziemt: — Um diese Zeit, ließ es der König zu, Irrt' in der Luft schon eine unsver Seelen, Berbannt aus unsers Fleisches morschem Grade, Wie jetzt dieß Fleisch verbannt ist aus dem Lande; Bekenne den Berrath, eh du entweichst, Weil du so weit zu gehn haft, nimm nicht mit Die schwere Bürde einer schuld'gen Seele.

#### Norfolk.

(ab)

Nein, Bolingbroke, war ich Berräther je,
So sei getilgt mein Nam' im Buch bes Lebens
Und ich verbannt vom himmel, wie von hier.
Doch was du bift, weiß Gott und du und ich.
Und nur zu bald wird es ben König ren'n.
Lebt wohl, mein Harft! — Richt fehlgehn kann ich jetzt:
Die weite Welt ist mir zum Ziel gesetzt.
König Kichard.

Oheim, ich seh' im Spiegel beiner Angen Dein tiesbekummert Herz; bein traur'ger Anblick Hat vier aus seiner Zahl verbannter Jahre Entruckt: — (zu Bollngbrote) sobalb sechs frost'ge Winter aus, Kehr bu willsommen aus bem Bann nach Haus.

# Bolingbroke.

Wie lange Zeit liegt in fo kleinem Wort! Bier träge Winter und vier luft'ge Maien Beschließt ein Wort, wenn Kön'ge Kraft ihm leiben.

#### Gannt.

Dant meinem Fürften, bag er mir ju lieb

Bier Jahre meines Sohns Berbannung Kirzt! Allein ich ernte wenig Frucht bavon. Eh die sechs Jahre, die er saumen nung, Die Monde wandeln und den Lauf vollenden, Erlischt in ew'ger Nacht mein schwindend Licht, Die Lampe, der vor Alter Del gebricht; Mit meinem Endchen Kerze ists geschehn, Und blinder Tod läst mich den Sohn nicht sehn.

Si, Oheim, bu haft manches Jahr ju leben. Sannt.

Richt 'ne Minute, herr, die bu kannst geben. Berkurzen kannst du meine Tag' in Sorgen, Mir Rächte rauben, leihn nicht einen Morgen; Du kannst der Zeit wohl helsen Furchen ziehn, Doch nicht sie hemmen in dem raschen Fliehn: Ihr gilt bein Wort für meinen Tod sogleich, Doch, todt, schafft keinen Obem mir dein Reich.

Rönig Richard.

Dein Sohn ist weisem Rath gemäß verbannt, Wozn bein Mund ein Miturtheil gegeben: Run scheinst du finster auf das Recht zu schaun? Gaunt.

Bas stiß schmedt, wird oft bitter beim Berbau'n. Ihr setztet mich als Richter zum Berather; D, hießt ihr boch mich reben, wie ein Bater! Bar' er mir fremd gewesen, nicht mein Kind, So war ich milber seinem Fehl gestunt. Parteien-Leumund sucht' ich abzuwenden, Und mußte so mein eignes Leben enden. Ach! Ich schaut' um, ob keiner spräche nun,

3ch sei zu fireng, was mein, so wegzuthun; Doch ber unwill'gen Zung' habt ihr erlaubt, Daß fie mich wiber Willen so beraubt.

Rönig Richard.

Better, lebt wohl! — unb, Oheim, forgt bafür: Sechs Jahr' ift er verbannt, und muß von hier.

(Trompetenftog. Ronig Richard und Gefolge ab)

Anmerle.

Better, lebt wohl! Bas Gegenwart verwehrt Bu sagen, melbe Schrift von ba, wo ihr verkehrt.

Cord Marfchall.

Rein Abschieb, gnab'ger herr! benn ich will reiten, So weit bas Land verstattet, euch gur Seiten.

Gaunt.

D, ju was Enbe fparft bu beine Worte, Dag bu ben Freunden teinen Gruß erwieberft?

Bolingbroke. Bu wen'ge bab' ich, um von euch au fcheiben.

Da reichlich Dienft bie Zunge leiften follte, Des Bergens vollen Jammer auszuathmen.

Gaunt.

Dein Gram ift nur Entfernung für 'ne Beit. Bolingbroke.

Luft fern, Gram gegenwärtig für bie Beit.

Gaunt.

Was find fechs Winter? Sie find balb babin.

Bolingbroke.

3m Glud, boch Gram macht gehn aus einer Stunbe.

Gaunt.

Renns eine Reife, bloß gur Luft gemacht.

#### Bolingbroke.

Mein Herz wird seufzen, wenn ichs so mignenne, Und findet es gezwungne Bilgerschaft.

#### Gaunt.

Den traur'gen Fortgang beiner milben Tritte Ucht' einer Folie gleich, um brein zu seten Das reiche Neinob beiner Bieberkehr.

### Bolingbroke.

Rein, eher wird mich jeder träge Schritt Erinnern, welch ein Stlick der Welt ich wandre Bon den Aleinobien meiner Liebe weg. Muß ich nicht eine lange Lehrlingschaft Auf fremden Bahnen dienen, und am Ende, Bin ich nun frei, mich boch nichts weiter rühmen, Als daß ich ein Gesell des Grames war?

#### Gannt.

Ein jeber Platz, besucht vom Aug bes himmels, It Glücks. Hafen einem weisen Mann. Lehr beine Roth die Dinge so betrachten; Es kommt ber Noth ja keine Tugend bei. Denk nicht, daß dich der König hat verdannt, Nein, du ben König: Leid sitzt um so schwerer, Wo es bemerkt, daß man nur schwach es trägt. Geh, sag, daß ich dich ausgesandt nach Ehre, Nicht, daß der Fürst dich bannte; oder glaube, Berschlingend hänge Pest in unser Luft, Und du entstliehst zu einem reinern Himmel. Was beine Seele werth hält, stell dir vor, Da, wo du hingehst, nicht, woher du kommst. Die Singevögel halt für Musikanten,

Für schöne Frau'n bie Blumen, beine Tritte Für nichts, als einen angenehmen Tang: Denn fnirschend Leib hat minber Macht zu nagen Den, ber es höhnt, und nichts banach will fragen.

D, wer kann Fen'r baburch in Händen halten, Daß er den frost'gen Kaukasus sich denkt? Und wer des Hungers gier'gen Stachel dämpsen Durch bloße Eindisdung von einem Mahl? Wer nadend im Decemberschnee sich wälzen, Weil er santast'sche Sommerglut sich benkt? O nein! die Vorstellung des Guten giebt Nur desto stärkeres Gesühl des Schlimmern; Nie zeugt des Leides grimmer Zahn mehr Gift, Alls wenn er nagt, doch durch und durch nicht trifft.

Romm, tomm, mein Sohn, baß ich ben Weg bir weise; So jung wie bu, verschöb' ich nicht bie Reise.

### Bolingbroke.

Leb wohl benn, Englands Boben! füße Erbe, Du Mutter, Wärterin, die noch mich trägt! Wo ich auch wandre, bleibt der Anhm mein Lohn: Obschon verbannt, doch Englands ächter Sohn.

(Mile ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Coventry. Ein Bimmer in bes Rönigs Schloft. (König Richard, Sagot und Green treten auf; Aumerle nach ihnen)

Mönig Richard.

Wir merktens wohl. — Better Aumerle, wie weit habt ihr ben hohen hereford noch begleitet?
Aumerle.

Den hoben Bereford, wenn ihr so ihn nennt, Bracht' ich jur nachften Straft', und ließ ihn ba. König Richard.

Und wandtet ihr viel Abichiebsthränen auf? Aumerle.

Ich keine, traun; wenn ber Norbostwind nicht, Der eben schneibend ins Gesicht uns blies, Das salze Raß erregt', und so vielleicht Dem hoblen Abschieb eine Thräne schenkte.

Könia Kichard.

Bas fagte unfer Better, als ihr schiebet?

Leb wohl! — Doch weil mein herz verschmähte, daß die Zunge Dieß Wort so sollt' entweihn, so lernt' ich schlau Bon solchem Jammer mich belaftet stellen, Daß meine Wort' in Leib bearaben schienen.

Hätt' ihm bas Wort "Lebwohl" verläugt bie Stunden Und Jahre zu dem kurzen Bann gefügt, So hätt' er wohl ein Buch voll haben sollen; Doch weils dazu nicht half, gab ich ihm keins. König Kichard.

Er ift mein Better, Better; boch wir zweifeln, Wenn beim vom Bann bie Beit ibn rufen wirb, Ob er bie Freunde bann ju feben tommt. Bir felbft und Bufby, Bagot bier und Green, Sahn fein Bewerben beim geringen Bolf. Wie er fich wollt' in ihre herzen tauchen Dit traulicher, bemuth'ger Boflichfeit; Was für Berehrung er an Rnechte wegwarf, Sandwerfer mit bes Lächelns Runft gewinnenb, Und ruhigem Ertragen feines Loofes, Als wollt' er ibre Reigung mit verbannen. Bor einem Aufterweib gieht er bie Müte, Ein Paar Rarrngieber gruften: "Gott geleit' euch!" Und ihnen warb bes fcmeib'gen Anie's Tribut, Rebft: "Dant, Landeleute! meine gut'gen Freunde!" Als batt' er Anwartichaft auf unfer England, Und war' ber Unterthanen nachfte Soffnung. Green.

Sut, er ist fort, und mit ihm biese Plane. Run die Rebellen, die in Irland stehn! — Entschlofine Führung gilt es da, mein Fürst, Eh weitres Zögern weitre Mittel schafft Zu ihrem Bortheil und En'r Hoheit Schaben.

Wir wollen in Berfon ju biefem Rrieg. Und weil bie Riften, burch ju großen hof

Und freies Spenden, etwas leicht geworden, So sind wir unser königliches Reich Genöthigt zu verpachten; der Ertrag Goll unser jetiges Geschäft bestreiten. Reicht das nicht hin, so sollen die Berwalter Zu Hause leer gelasne Briefe haben, Worein sie, wen sie ausgespürt als reich, Wit großen Summen Gold einschreiben sollen, Für unser Nothdurft sie uns nachzusenden: Denn unverzüglich wollen wir nach Irland.

(Buffp tommt)

Bufby, was giebts?

Bufhp.

Der alte Gaunt liegt schwer banieber, herr, Blöglich ertrantt, unb senbet eiligft ber, Daß Eure Majeftat ibn boch besuche.

König Richard.

Bo liegt er?

Bufhp

In Elp-Haus.

König Kichard.

Gieb, himmel, seinem Arzt nun in ben Sinn, Ihm augenblicklich in sein Grab zu helfen! Die Flittrung seiner Koffer soll zu Röcken Der Truppen bienen im Irlandschen Krieg. — Ihr herren, kommt! Geb'n wir, ihn zu besuchen, Und gebe Gott, wir eilen schon zu spat!

(Mile ab)

# 3meite Scene.

London. Gin Bimmer in Elp-Saus.

(Gaunt auf einem Rubbett; ber Gerzog von Nork und Andre um ihn ber ftehend)

#### Gaunt.

Sagt, tommt ber König, baß mein letzter Hauch heilfamer Rath ber flücht'gen Jugend fei?

york.

Qualt end nicht felbft, noch greift ben Obem an, Denn gang umfonft tommt Rath ju feinem Ohr. Gaunt.

D fagt man boch, daß Zungen Sterbender Wie tiese Harmonie Gehör erzwingen; Wo Worte selten, haben sie Gewicht:
Denn Wahrheit athmet, wer schwer athmend spricht, Nicht ber, aus welchem Lust und Jugend schwätzt. Der wird gehört, der bald nun schweigen muß; Beachtet wird das Leben mehr zuletzt:
Der Sonne Scheiden, und Musik am Schuß, Bleibt, wie der letzte Schmack von Süssigkeiten, Mehr im Gedächnish, als die frühern Zeiten:
Wenn Richard meines Lebens Rath verlor,
Des Todes Warnung trifft vielleicht sein Ohr.

Rein, bas verstopfen andre Schmeicheltone: Als Rühmen seines Hofstaats; bann Gesang Berbubster Lieber, beren gist'gem Klang Das offne Ohr ber Jugend immer sauscht; Bericht von Moden aus bem stolzen Welschland, Dem unser blobes Boll, nach Art ber Affen, Nachhinkend, stredt sich knechtisch umzuschaffen. Wo treibt die Welt 'ne Eitelkeit ans Licht, (Sei sie nur nen, so fragt man nicht wie schlecht) Die ihm nicht schleunig würd' ins Ohr gesummt? Ju spät kommt also Rath, daß man ihn höret, Wo sich der Wille dem Berstand' empöret. Den leite nicht, der seinen Weg sich wählt, Denn du verschwendest Odem, der dir sehlt.

36 bin ein neu begeifterter Prophet, Und so weissag' ich über ihn, verscheibenb: Sein wilbes, muftes Braufen fann nicht bauern. Denn beft'ge Reuer brennen balb fich aus: Ein fanfter Schau'r balt an, ein Wetter nicht, Wer frübe fbornt, ermübet früh fein Bferb. Und Speif' erftidt ben, ber ju haftig fpeift. Die Gitelfeit, ber nimmerfatte Beier, Kallt nach verzehrtem Borrath felbft fich an. Der Ronigsthron bier, bieg gefronte Gilaub, Dief Land ber Majeftat, ber Git bes Mars. Dief zweite Eben, balbe Barabies, Diek Bollwert, bas Ratur für fich erbant, Der Anftedung und Sanb bes Rriegs zu troten, Dief Boll bes Segens, biefe fleine Belt, Dieg Rleinob, in bie Silberfee gefaßt, Die ihr ben Dienft von einer Mauer leiftet, Bon einem Graben, ber bas Baus vertbeibigt. Bor weniger beglifdter Lanber Reib: Der fegensvolle Fled, bieg Reich, bieg England, Die Amm' und ichwangre Schoof erhabner Kürften, An Söhnen ftart, und glorreich von Geburt;

So weit vom Saus berühmt für ihre Thaten. Rur Chriften - Dienft und achte Ritterichaft, Als fern im ftarren Jubenthum bas Grab Des Weltheilandes liegt, ber Jungfrau Gobn: Dief theure, theure Land fo theurer Seelen. Durch feinen Ruf in aller Belt fo theuer, 3ft nun in Bacht. - ich fterbe, ba iche fage. -Gleich einem Lanbaut ober Meierhof. Ja, England, eingefaßt vom ftolgen Meer, Den Relsgestabe jeben Wellenfturm Des neibischen Reptunus wirft gurud. 3ft nun in Somach gefaßt, mit Dintenfleden Und Schriften auf verfaultem Bergament. England, bas anbern obzusiegen bflegte. Sat ichmablich über fich nun Siea erlangt. D. wich' bas Mergernift mit meinem Leben. Wie gludlich ware bann mein naber Tob!

(König Richard, bie Königin, Aumerle, Sufby, Green, Bagot, Rof und Willoughby tommen)

york.

Da kömmt ber König; geht mit seiner Jugenb Rur glimpflich um; benn junge hib'ge Füllen, Tobt man mit ihnen, toben um so mehr.

Rönigin.

Was macht mein ebler Oheim Lancafter? König Aichard.

Run, Freund, wohlauf? was macht ber alte Gaunt? Gaunt.

D, wie ber Name meinem Zuftanb diemt! Bohl Gaunt: ber Tob wird meinen Leib verganten; Und alter Gaunt, ber längst ben Gant erwartet, In Sorg' um England zehrt' ich mein Bermögen, Mein bestes nahmst bu mit bem Sohn mir weg: Run machen bose Gläub'ger, Krankheit, Alter, Am alten Gaunt ihr altes Gantrecht gültig, Da wird er in sein Ganthaus Grab gebracht, Bo nichts von ihm zurückbleibt, als Gebein.

Rönig Richard.

Und fpielen Rrante fo mit ihrem Ramen?

Gaunt.

Rein, Elend liebt es, über sich zu spotten. Beil bu ben Namen töbten willst mit mir, Schmeichl' ich, sein spottenb, großer König, bir.

König Aichard.

So fcmeichelt benn, wer firbt, bem, ber noch lebt? Gaunt.

Rein, ber noch lebet, schmeichelt bem, ber ftirbt. Rönig Aichard.

Du, jett im Sterben, fagft, bu fcmeichelft mir.

O nein, bu ftirbft, bin ich ichon franter bier. Ronig Aichard.

3ch bin gefund, ich athm', und feb bich schlimm. Gaunt.

Der bich erschaffen, weiß, ich seh bich schlimm; Schlimm, ba ich selbst mich seh', und auch dich sehend, schlimm. Dein Tobbett ift nicht kleiner, als bein Land, Worin du liegst, an übelm Ause krank; Und du, sorgloser Kranker, wie du bist, Bertrauest den gesalbten Leib der Psiege Derselben Aerzte, die dich erst verwundet. In deiner Krone sitzen tausend Schmeichter,

Da ihr Bezirk nicht weiter, als bein Haupt. Und boch, genistet in so engem Raum, Berpraßten ste nicht minder, als bein Land. O! daß dein Ahn prophetisch hätt' erkannt Das Unheil seiner Söhn' im Sohnes-Sohn! Er hätte dir die Schande weggeräumt, Dich abgesetzt vor deiner Einsetzung, Die nun dich selber abzusetzen dient. Ei, Better, wärst du auch Regent der Welt, So wär' es Schande, dieses Land verpachten; Doch, um die Welt! da du dieß Land nur hast, It es nicht mehr als Schand', es so zu schänden? Landwirth von England dist du nun, nicht König: Gesetzes Macht dient knechtisch dem Gesetz, Und

# König Kichard.

Du, ein seichter und monbsticht'ger Narr, Auf eines Fiebers Borrecht dich verlassend, Darst uns mit beinen frost'gen Warnungen Die Wangen bleichen, unser fürstlich Blut Bor Zorn aus seinem Ausenthalt verjagen? Bei meines Thrones hoher Majestät! Wärst du bes großen Eduard Sohnes Bruder nicht, Die Zunge, die so wild im Kohf dir wirbelt, Trieb' dir den Kohf von den verwegnen Schultern.

#### Gaunt.

O schone mein nicht, meines Brubers Ebuard Sohn, Weil seines Baters Ebuard Sohn ich war! Du hast bieß Blut ja, wie ber Pelikan, Schon abgezahft und trunken ausgezecht.

Main Bruber Gloster, schlichte biebre Seele,

Dems wohl im Himmel geh bei fel'gen Seelen! Kann und ein Borbild sepn und guter Zenge, Daß ohne Schen du Ednards Blut vergießest. Mach du mit meiner Krankheit einen Bund. Dein Zorn sei wie der Alte mit der Hippe, Und mähe rasch die längst verwellte Blume. Leb' in der Schmach! Schmach sterbe nicht mit dir! Einst sein Quäler diese Wort von mir! Bringt mich ins Bett, dann sollt ihr mich begraben: Laßt leben die, so Lieb' und Ehre haben.

(Er wird von ben Bebienten weggetragen)

König Kichard.

Lafit fterben bie, fo Laun' und Alter haben; Denn beibes haft bu, beibes fei begraben.

york.

3ch bitt' Eu'r Majestät, schreibt seine Worte Der mitre'schen Krankheit und bem Alter ju, Er liebt und halt ench werth, auf meine Shre! Bie heinrich heresord, wenn er hier noch ware.

König Richard.

Recht! Perefords Liebe kommt bie seine bei, Der ihren mein', und alles sei wie's sei.

(Northumberland tommt)

Morthumberland.

Der alte Gaunt empfiehlt fich Eurer Majefiat. Rönig Arichard.

Was fagt er?

Northumberland.

Gar nichts; alles ift gefagt: Die Zung' ift ein entfaitet Inftrument, Welt, Leben, alles hat für ihn ein Enb. york.

Sei Port ber nachste, bem es jo ergeh! Ift Tob schon arm, er enbigt töbtlich Bech. König Richard.

Er siel wie reise Früchte; seine Bahn
Ift aus, boch unsre Wallsahrt hebt erst av
So viel hievon. — Run von dem Arieg in Friand!
Man muß die straub'gen Ränberbanden tilgen, Die bort wie Gift gebeihn, wo sonst kein Gift, Als sie allein, das Borrecht hat zu leben. Und weil dieß große Wert nun Answand sobert, So ziehen wir zu unserm Beistand ein Das Silberzeug, Geld, Renten und Geräth, Was unser Oheim Gaunt besessen hat.

york

Wie lang bin ich gebulbig? Ach wie lang Wirb garte Bflicht ertragen folden 3mana? Richt Glofters Tob, noch Bereforbs Bann, noch Ganuts Berunglimpfung, noch Englands Drud und Noth, Roch bie Bermahlung, bie vereitelt marb Dem armen Bolingbrote, noch meine Schmach, Bewog mich je, bie Diene zu vergiebn, Und wiber meinen herrn bie Stirn ju rungeln. 3ch bin ber lette Sobn bes eblen Ebuarb: Der erfte mar bein Bater, Bring von Bales. Im Rrieg war fein ergrimmter Leu je tibner, Im Frieben mar fein fanftes Lamm je milber, Als biefer junge, pringlich eble Berr. Du haft fein Angeficht, fo fab er aus, Als er die Angabl beiner Tag' erffillt; wenn er gurnte, galt es bie Frangofen,

Richt seine Freunde; seine eble Hand Gewann, was er hinweggab, gab nicht weg, Was siegreich seines Baters Hand gewonnen. Er war nicht schuldig an Berwandten-Blut, Nur blutig gegen Feinde seines Stamms. O Richard! York ift allgutief im Kummer, Sonft stellt' er nimmer die Bergleichung an.

Run, Obeim! mas bebeutets?

York.

D mein Fürft,

Bergeibt mir, wenn es euch gefällt: mo nicht. Run, fo gefällt mirs, baf ibr nicht verzeibt. Bollt ihr in Anspruch nehmen, an euch reifen Die Leb'n und Rechte bes verbannten Bereforb? Ift Gaunt nicht tobt, und lebt nicht Bereford noch? War Gaunt nicht reblich? ift nicht Beinrich treu? Berbiente nicht ber eine einen Erben? Ift nicht fein Erb' ein wohlverbienter Sohn? Nimm Berefords Rechte weg, und nimm ber Beit Die Brivilegien und gewohnten Rechte; Laft Morgen benn auf Beute nicht mehr folgen; Sei nicht bu felbft, benn wie bift bu ein Ronig, Als burd gefette Folg' und Erblichteit? Run benn, bei Gott! - wenn ihr, mas Gott verbute! -Bewaltsam euch ber Rechte Bereforbs anmaßt, Die Gnabenbriefe einzieht, bie er bat, Um mittelft feiner Anwalt' anzuhalten, Dafi ibm bas Lebn von neuem werb' ertbeilt: Und die erbotne Bulbianng verweigert: So giebt ibr taufenb Sorgen auf en'r Saupt,

Büßt taufend wohlgefinnte herzen ein, Und reizt mein gärtlich Onlben zu Gebanken, Die Ehr' und schuld'ge Treu nicht benken barf.

Rönig Richard.

Denkt, was ihr wollt: boch fällt in meine hanb Sein Silberzeng, sein Gelb, sein Gut und Lanb.

hork.

Lebt wohl, mein Fürft! Ich will es nicht mit sehn, Weiß niemand boch, was hieraus tann entstehn. Doch zu begreifen ifts bei bosen Wegen, Daß sie am Enbe nie gebeihn zum Segen.

König Richard.

(ab)

Seh, Bushy, geh jum Lord von Wiltshire gleich, Seiß ihn nach Ein-Haus sich her verfügen Und dieß Geschäft versehn. Auf nächsten Morgen Sehn wir nach Irland, und fürwahr! 's ift Zeit; Und wir ernennen unsern Oheim Pork In unserm Absein zum Regenten Englands, Denn er ist redlich, und uns zugethan. — Kommt, mein Gemahl! wir mussen morgen scheiben, Die Zeit ist kurz, genießt sie noch in Freuden.

(Trompetenftof. Konig, Ronigin, Aumerle, Buffp, Green und Bagot ab)

Morthumberland.

Run, Berru! ber Bergog Lancaster ift tobt.

Roff.

Auch lebend: benn fein Sohn ift Bergog nun. Willoughbn.

Doch bloß bem Titel, nicht ben Renten nach. Northumberland.

Rach beiben reichlich, batte Recht bas feine.

## Rof.

Mein Berg ift voll, boch muß es schweigend brechen, Sh' es bie freie Zung' entlaften barf.

Northumberland.

Ei, fprich bich aus, und fpreche ber nie wieber, Der bir jum Schaben beine Worte nachspricht.

# Willoughby.

Gilt, was bu sagen willst, ben herzog hereforb? Wenn bem so ift, nur ted heraus bamit! Schnell ift mein Ohr, was gut für ihn, zu hören. Rafi.

Richts Gutes, bas ich tonnte thun für ihn, Wenn ihr nicht gut es nennet, ihn bebauern, Der feines Erbes baar ift unb beraubt.

#### . Northumberland.

Beim Himmel! es ift Schmach, solch Unrecht bulben An einem Prinzen, und an Andern mehr Ans edlem Blut in dem gesunknen Land. Der König ist nicht mehr er selbst, verführt Bon Schmeichlern, und was diese bloß aus Haß Angeben wider einen von uns allen, Das setzt der König strenge gegen uns Und unser Weiber, Kinder, Erben durch.

### ROF.

Das Bolf hat er geschatt mit schweren Steuern, Und abgewandt ihr Herz; gebist die Edlen Um alten Zwist, und abgewandt ihr Herz.

#### Willoughby.

Und neue Pressungen ersinnt man täglich, Als offne Briefe, Darlehn, und ich weiß nicht was; Und was, um Gottes Willen. wird baraus? Northumberland.

Der Krieg verzehrt' es nicht, er führte keinen, Er gab ja burch Berträge schmählich auf, Bas seine Ahnen mit bem Schwert erworben. Er braucht im Frieden mehr, als fie im Krieg. Aof.

Der Graf von Wiltspire hat bas Reich in Bact. Willoughby.

Der König ift zum Bankrottirer worben. Northumberland.

Berrufenheit und Abfall hanget fiber ihm. #8 of.

Er hat kein Gelb für biefe Krieg' in Irland, Der brüdenben Besteurung ungeachtet, Wird ber verbannte Herzog nicht beraubt. Northumberland.

Sein ebler Better: — o verworfner König! Doch, Herrn, wir boren biefes Wetter pfeifen, Und suden feinen Schutz, ihm zu entgehn; Wir sehn ben Wind hart in die Segel brüngen, Und ftreichen boch fie nicht, gehn sorglos unter.

Rob.

Wir sehn ben Schiffbruch, ben wir leiben muffen, Und unvermeiblich ift nun die Gesahr, Beil wir die Ursach' unsers Schiffbruchs leiben. Aorthumbertand.

Rein, blidend aus des Todes hohlen Augen, Erspäh' ich Leben, doch ich darf nicht sagen, Wie nah die Zeitung unsers Troftes ift,

Willoughby.

Theil', was bu bentft, mit uns, wie wir mit bir.

#### Bof.

Sprich unbebenklich boch, Northumberland, Wir brei sind nur du selbst, und beine Worte Sind hier nur wie Gebanken: brum sei kihn!

Northumberland.

Dann lautet's fo: es wirb aus Bort le Blanc. Dem Safen in Bretagne, mir gemelbet, Daß Beinrich Bereforb, Reginalb Lord Cobbam, Der Sohn bes Grafen Richard Arundel, Der ifingit vom Bergog Ereter geflüchtet. Sein Bruber, Erzbifchof fonft bon Canterbury. Sir Thomas Erpingham, Sir John Ramfton, Sir John Norberd, Sir Robert Baterton, und Francis Quoint. -Dag alle bie, vom Bergog von Bretagne Bobl ausgerüftet mit acht groken Schiffen Und mit breitaufenb Mann, in größter Gil Dieber find unterwegs, und fürglich boffen 3m Rorben unfre Rufte gu berühren; Sie batten's icon gethan, fie marten nur Des Ronigs Ueberfahrt nach Irland ab. Und wollen wir bas Joch benn von uns schütteln, Des Lands gerbrochne Alugel neu befiebern. Die Rron' aus mateinber Berpfanbung lofen, Den Staub abwischen von bes Scepters Golb. Dan bobe Majeftat fich felber gleiche: Dann, mit mir fort, in Gil nach Ravenfpura, Doch folltet ibr's au thun au furchtfam fenn. Bleibt und verschweigt nur, und ich geb' allein.

Rof.

Bu Pferb! ju Pferb! Mit allen 3weifeln fort!

Willoughbn. Balt nur mein Bferb, bin ich ber Erfte bort.

(Mile ab)

# Dritte Scene.

Lonbon. Gin Bimmer im Balafte. (Die Mönigin, Bufbp und Bagot treten quf)

Bufhn.

Mun betrübt ift Gure Majeftat. Berfpracht ibr nicht bem Ronig, als er ichieb. Die barmenbe Betritbnift abzulegen. Und einen froben Muth euch zu erhalten?

Aönigin.

Bu Lieb' bem Ronig that iche; mir gu Lieb' Rann iche nicht thun; boch hab' ich feinen Grund, Warum ich Gram ale Gaft willtommen bieke. Mis bag ich einem fufen Gaft, wie Richard. Das Lebewohl gefagt: bann bent' ich wieber, Ein ungebornes Leiben, reif im Schoof Fortung's, nabt mir, und mein Innerftes Erbebt vor Richts, und gramt fich über mas, Das mehr als Trennung ift von bem Gemahl.

Bufhp.

Das Wefen jebes Leibs bat zwanzig Schatten, Die aussehn wie bas Leib, boch es nicht finb; Das Aug' bes Rummers, überglaf't von Thranen, Bertheilt Ein Ding in viele Gegenftanbe. Wie ein gefurchtes Bilb, grab' angefebn, Richts als Bermirrung zeigt, boch, forag betrachtet, Gestalt läßt unterscheiben: fo entbedt

Eu'r holbe Majestät, ba sie bie Trennung Bon bem Gemahl schräg ansteht, auch Gestalten Des Grams, mehr zu bejammern, als er selbst, Die, grabe angesehn, nichts sind, als Schatten Des, was er nicht ist. Drum, Gebieterin! Beweint die Trennung, seht nichts mehr darin, Was nur bes Grams verfälschtem Aug' erscheint, Das Eingebildetes als wahr beweint.

Königin.

Es mag so seyn; boch fiberrebet mich Mein Innres, baß es anders ist; wie dem auch sei, Ich muß betrübt seyn, und so schwer betrübt, Daß mir, bent ich auch keinerlei Gedanken, Ob schwerem Nichts die Sinne schaubernd schwanken.

Bufhy.

Es finb nur Grillen, theure gnab'ge Fran. Rönigin.

Nichts weniger; benn Grillen ftammen immer Bon einem Bater Gram; nicht so bei mir: Denn Nichts hat mir erzeugt mein Etwas: Schmerz, Bielmehr Etwas das Nichts, das ich verfpfir', Und schon in Anwartschaft gehört es mir; Doch was es ift, kann ich nicht nennen, eh Als es erscheint: 's ift namenloses Web.

(Green tommt)

Heil Eurer Majestät! — und wohlgetroffen, Herru! Der König, hoff ich, ift nach Irland noch Nicht eingeschifft?

> Königin. Beswegen hoffft bu bas?

Es ift ja befire hoffnung, bag er's ift, Denn Gile beifcht fein Bert, bie Gile hoffnung. Wie hoffft bu benn, er fei nicht eingeschifft?

#### Green.

Damit Er, unfre Hoffnung, feine Macht Zurfickieh' und bes Feinbes Hoffnung schlage, Der ftart in biesem Lanbe Fuß gefaßt. Zurfick vom Bann ruft Bolingbroke sich selbst, Und ist mit brob'nben Wassen angelangt Zu Ravenspurg.

Königin. Berhut' es Gott im himmel!

#### Green.

D, es ist allzu wahr! und, was noch schlimmer, Der Lord Northumberland, Perch, sein junger Sohn, Die Lords von Roß, Beaumond und Willoughby, Samt mächt'gem Anhang, sind zu ihm gestohn.

#### Bufbp.

Barum erflärtet ihr Northumberland, Und ber empörten Rotte gangen Reft Richt für Berräther?

#### Green.

Wir thaten es, worauf ber Graf von Worcester Den Stab gebrochen, sein Posmeisterthum Dat ausgesagt, und alles Hosgesinde Mit ihm entwichen ift jum Bolingbrote.

### Sönigin.

So, Green! Du bift Wehmutter meines Webs, Und Bolingbrote ift meines Kummers Sohn. Run ift ber Seele Mifgeburt erschienen, Mir feuchenben und taum entbundnen Mutter 3ft Weh auf Weh, und Leid auf Leid gehäuft. Bufhp.

Ffirftin, verzweifelt nicht.

Königin. Wer will mire weten?

Ich will verzweifeln, und will Feinbschaft halten Mit falscher Hoffnung, bieser Schneichlerin, Schmarogerin, Rüchalterin bes Tobes, Der fauft bes Lebens Banbe lösen möchte, Das Hoffnung hinhält in ber höchken Noth.

(**Jork** tritt auf)

Da fommt ber Herzog Port.

Königin.

Mit Kriegeszeichen um ben alten Raden. O voll Geschäft' und Sorgen ift sein Blid! — Oheim, um Gottes willen, sprecht Trostesworte! Nork.

That' ich es, so belög' ich die Gebanten. Troft wohnt im Himmel, und wir find auf Erden, Wo nichts als Kreuz, als Sorg' und Kummer lebt. Eu'r Gatt' ift fort, zu veiten in der Ferne, Da Andre ihn zu Haus zu Grunde richten. Das Land zu stützen, blieb ich hier zurfick, Der ich, vor Alter schwach, mich selbst kum habee. Nun kommt nach dem Gelag die kranke Stunde, Run mag er seine kalisen Frennd' erproben.

(Gin Bedienter-tommt)

Bedienter:

herr, euer Sohn war fort, schon eh' ich tain.

york.

Bar er? — Run ja! — Geh' alles, wie es will! Die Eblen, die sind fort, die Bürger, die sind kalt, Und werden, süxcht' ich, sich zu heresord schlagen. — He, Bursch! Rach Plashe auf, zu meiner Schwester Gloster! Heiß sie unverzüglich tausend Psund mir khicken. Da bier, nimm meinen Ring.

Bedienter.

Herr, ich vergaß, Eu'r Guaben es zu fagen; Hent', als ich ba vorbeitam, sprach ich vor, — Allein ich frant' euch, wenn ich weiter melbe.

Bas ift es, Bube?

Bedienter.

Die herzogin war tobt feit einer Stunde.

Sott sei uns gnäbig! Welche Flut bes Wehs Bricht auf bieß wehevolle Land herein! Ich weiß nicht, was ich thun soll. — Wollte Gott, (Hätt' ich durch Untren nur ihn nicht geweizt) Der König hätte mir, wie meinem Bruber, Das Haupt abschlagen lessen! — Wie, sind noch Eilboten nicht nach Irland abzeschickt? — Wie schnesken! — Richte, nurn! ich, — o verzeist!

(Bu bem Bebienten)

Geh, Bursch! mach bich nach henes, beforge Wagen, Und führ die Waffen weg, die dort woch find. (Bebienter ab) Ihr herrn, wollt ihr Leute mustern gehn? — Wenn ich weiß, Wie, auf was Art, ich biese Dinge ordne, So wüst verwirrt in meine Hand geworsen,
So glaubt mir nie mehr. — Beibe sind meine Bettern,
Der eine ist mein Fürst, ben mich mein Eib
Und Pslicht vertheid'gen heißt; ber andre wieder
Mein Better, ben der König hat gekränkt,
Den Freundschaft und Gewissen heißt vertreten.
Wohl! etwas muß geschehn. — Kommt, Richte! ich
Will sin ench sorgen. — Ihr Herrn, geht, mustert enre Lente,
Und trefft mich dann sogleich auf Berkley-Schloß.
Nach Plashy sollt' ich auch: —
Die Zeit erlaubt es nicht; — an allem Mangel,
Und jedes Ding schwebt zwischen Thür und Angel.

Bufbp.

Der Bind beförbert Zeitungen nach Irland, Doch teine tommt jurud. hier Truppen werben, Berhaltnifmäßig mit bem Feinde, ift Für uns burchaus numöglich.

Green.

Außerbem

Ift unfre Nabe bei bes Königs Liebe Dem Saffe berer nah, bie ihn nicht lieben.

Bagot.

Das ift bas manbelbare Boll, beg Liebe In seinen Beuteln liegt; wer biese leert, Erfallt ihr Berg gleich fehr mit bitterm haß.

Bufhp.

Beshalb ber König allgemein verbammt wirb.

Sagot.

Und wenn fie Einficht haben, wir mit ihm, Weil wir bem Rönig immer nahe waren.

#### Green.

Gut, ich will gleich nach Briftol-Schloß mich flüchten, Der Graf von Biltibire ift ja bort bereits.

Bufhn.

Dahin will ich mit ench; benn wenig Dienst Ift zu erwarten vom erbosten Boll, Als daß sie uns, wie hund', in Stüde reißen. Wollt ihr uns hin begleiten?

Bagot.

Rein, lebt wohl!

Ich will ju Seiner Majestät in Frland. Wenn Ahnbungen bes herzens nicht mich affen, So scheiben brei bier, nie fich mehr zu treffen.

Bufhy.

Bielleicht, wenn Port ben Bolingbrote verjagt.

Der arme Berzog, ber es unternimmt Den Sanb ju gablen, trinten will bie Meere! Benn einer fur ibn ficht, fliebn gange heere.

Bufhp.

Lebt wohl mit eins! Für einmal und für immer!

Wir febn uns wieber wohl.

Bagot. 36 fürchte, nimmer.

(Mile ab)

# Bierte Scene.

Die Bilbnig in Glofterfbire.

(Solingbroke und Northumberland treten auf mit Truppen)

Bolingbroke.

Bie weit, herr, haben wir bis Berfley noch? Usrthumberland.

Glaubt mir, mein ebler Berr. 36 bin ein Krembling bier in Glofterfbire. Die rauben Beg' und boben wilben Bligel Riebn unfre Deilen mubfam in bie Lange: Doch, euer icon Gefprach macht, wie ein Buder, Den foweren Beg fuß und vergnüglich mir. Doch ich bebente, wie fo lang ber Weg Bon Ravenspurg bis Cotiwold bunten wird Dem Roff und Billougbby, bie euer Beisein miffen, Das, ich betheur' es, bie Berbrieflichfeit Und Dauer meiner Reife febr getäuscht. 3mar ihre wirb verfüßet burch bie Soffnung Auf biefen Borgug, beg ich theilhaft bin; Und Soffnung auf Genuft ift faft fo viel. Als icon genofine Soffnung; baburch werben Die milben Berrn verfürgen ihren Beg, So wie ich meinen burch ben Anblid beffen. Bas mein ift, eure eble Unterhaltung.

Bolingbroke.

Biel minber werth ift meine Unterhaltung, Als enre guten Worte. Doch wer fommt?

(Seinrich Percy tommt) Northumberland.

Rein Cobn ifts Beinrich Berch, abgefchict,

Bober es fei, von meinem Bruber Borcefter. Beinrich, mas macht en'r Dbeim?

Deren.

36 bacte, herr, bon euch es ju erfahren. Morthumberiand.

Ei, ift er benn nicht bei ber Königin?

Deren.

Rein, befter Berr, er bat ben Sof verlaffen, Des Amtes Stab gerbrochen, und gerftreut Des Rönige Sausgefinbe.

Northumberland.

Bas bewog ibn?

Das mar nicht fein Entidluft, als mir anlett uns fprachen.

Deren.

Beil man Eu'r Guaben als Berrather ausrief. Er ift nach Rabenfpurg gegangen, Berr, Dem Bergog Bereford Dienfte anzubieten. Und fanbte mich nach Berfley, ju entbeden, Bas Bergog Port für Trubben aufgebracht. Dann mit Befehl, nach Ravensburg zu tommen.

Northumberland.

Bergageft bu ben Bergog Bereforb, Rnabe?

Deren.

Rein, befter Berr, benn bas wirb nicht vergeffen, Bas niemals im Gebachtnift mar: ich fab. So viel ich weiß, ibn nie in meinem Leben.

Morthumberland.

So fern' ibn tennen jett: bieg ift ber Bergog.

Deren.

Mein gnab'ger herr, noch jung und unerfahren, Rist' ich euch meinen Dienft, fo wie er ift,

Bis altre Tage ihn jur Reife bringen, Und ju bewährterem Berbienst erhöhn. Bolingbroke.

Ich bant' bir, lieber Percy! Sei gewiß,
Ich achte mich in keinem Stüd so glücklich,
Als baß mein Sinn ber Freunde treu gedenkt.
Und wie mein Glück mit beiner Liebe reift,
Soll bieser Sinn ber Liebe Lohn bir spenden.
Dieß Bündniß schließt mein Herz, die Hand bestegelt's.

Northumberland.

Wie weit ift Bertley, und wie rfihrt fich bort Der gute alte Port mit seinem Kriegesvoll? Beren.

Dort sieht die Burg bei jenem Saufen Baume, Bemannt, so hört' ich, mit breihundert Mann. Und brinnen sind die Lords von York, Berkley und Seymour, Sonft teine von Geburt und hohem Rang.

(Roff und Willoughby tommen)

Northumberland.

Da find die Lords von Roß und Willoughby, Bom Spornen blutig, feuerroth vor Eil.

Bolingbroke.

Willommen, herrn! Ich weiß es, enre Liebe Folgt bem Berbanuten und Berräther nach. Mein ganzer Schat besteht nur noch in Dank, Der nicht gespürt wird, aber, mehr bereichert, Euch enre Lieb' und Mühe lohnen soll.

Rof.

Eu'r Beisein macht uns reich, mein ebler Herr. Willoughby.

Und Aberfteigt bie Dath', es an erreichen.

### Bolingbroke.

Rur immer Dant, bes Armen Laffe, bie, Bis mein unmündig Glüd gu Jahren tonunt, Für meine Gitte bürgt. Doch wer tommt ba?

(Berkley tritt auf)

Northumberland.

Es ift ber Lord von Bertlen, wie mich blinkt.

Berkley.

An euch, Lord Bereford, lautet meine Botichaft.

Herr, meine Antwort ist: an Laucaster; Und diesen Namen such' ich jetzt in England, Und muß in enrem Mund den Aitel sinden, Eb' ich, auf was ihr sagt, erwiedern kann.

3 400 2 3

## Bertlen.

Herr, misversieht mich nicht; ich meine gar nicht Zu schmälern Einen Titel enrer Ehre. Zu euch, Herr, komm' ich, (Herr von was ihr wollt) Bom rühmlichen Regenten bieses Landes, Dem Herzog Port, zu wissen, was ench treibt, Bon der verlassnen Zeit Gewinu zu ziehn, Und unsern heim'schen Frieden wegzuschrecken Mit selbstgetragnen Wassen?

(Bork tritt auf mit Gefolge)

Bolingbroke.

3d bebarf

Bum Ueberbringer meiner Wort' euch nicht: Sier tommt er in Berson. — Dein ebler Obeim!

(Ex fniect vor ihm)

york.

Beig mir bein Berg bemilthig, nicht bein Anie, Def Ehrbezeigung falfc und trilglich ift. Bolingbroke.

Mein gnab'ger Oheim!

york.

Pah! pah!

Richts ba von Gnabe, und von Obeim nichts! 3d bins nicht bem Berrather; bas Wort Gnabe In einem funb'gen Mund ift nur Entweibung. Barum bat bein verbannter Ruft gewagt Den Staub von Englande Erbe ju berühren? Roch mehr Warum: warum fo viele Meilen Bewagt ju giebn auf ihrem milben Bufeu. So friegerisch mit ichnober Baffen Bomb Die bleichen Dörfer ichredenb? - Rommft bu ber, Beil ber gefalbte Rouig fern verweilt? Ei, junger Thor, ber Konig blieb babeim: In meiner treuen Bruft liegt feine Dacht. Bar' ich nur jett fo beißer Jugend voll, Als ba bein wactrer Bater Gaunt unb ich Den ichwargen Bringen, biefen jungen Mars, Aus ber Frangofen bichten Reib'n gerettet: D bann, wie ichleunig follte biefer Arm, Den jett bie Labmung feffelt, bich beftrafen Und Bukung beinem Rehler auferlegen!

Bolingbroke.

Mein gnab'ger Obeim, lehrt mich meinen Fehler, In welcher Uebertretung er besteht?

york.

In Uebertretung von ber ichlimmften Art:

In grobem Aufruhr, schändlichem Berrath. Dn bift verbannt, und bift hieher gekommen, Eh die gesehte Zeit verstrichen ift, In Waffen trobend beinem Landesherrn.

Bolingbroke.

Da ich verbannt warb, galt es mir als Bereforb: Run, ba ich tomme, ift's um Cancaster. Und, ebler Obeim, ich erfuch' En'r Gnaben, Seht unparteilich meine Rrantung an. Ihr feib mein Bater, benn mich buntt, in euch Lebt noch ber alte Gaunt: D bann, mein Bater! Wollt ibr gestatten, bag ich fei verbammt Als irrer Alüchtling, meine Recht' und Lebn Dir mit Gewalt entriffen, bingegeben An niebre Braffer? - Bas bilft mir bie Geburt? So gut mein Better Ronig ift von England, Geftebt mir, bin ich Bergog auch von Lancafter. Euch ward ein Sobn, Aumerle, mein ebler Better: Starbt ibr querft, und trat man ibn fo nieber, Sein Obeim Gaunt war' Bater ihm geworben, Der feine Rrantungen au Baaren triebe. Man weigert mir bie Muthung meiner Lebn. Die meine Gnabenbriefe mir gestatten: Mein Erb wird eingezogen und verfauft, Und bieg und alles übel angewandt. Bas foll ich thun? 3ch bin ein Unterthan, Und fobre Recht: Anwalte wehrt man mir. Und barum nehm' ich in Berfon Befit Bon meinem Erbtheil, bas mir beimgefallen.

Morthumberland. eble Bergog wirb au febr miftbanbelt.

#### Rof.

En'r Gnaben tommt es zu, ihm Recht zu fchaffen. Willonghby.

Mit seinem Leben macht man Schurten groß.

Ihr Lords von England, lasit mich dieß euch sagen: 3ch fühlte meines Betters Arantung wohl, Und strebte, was ich konnt', ihm Recht zu schaffen; Doch so in broh'nden Wassen berzukommen, Für sich zugreisen, seinen Weg sich haun, Nach Recht mit Unrecht gehn, — es darf nicht sevn, Und ihr, die ihr ihn bei der Art bestärft, Degt Rebellion, und seid zumal Rebellen.

Morthumberland.

Der eble Herzog schwor, er tomme bloß Um bas, was sein ist; bei bem Recht bazu Ihn zu beschützen, schworen wir ihm theuer, Und wer bas bricht, bem geh' es nimmer wohl.

## Pork.

Gut! gut! ich sehe dieser Wassen Ziel,
Ich kans nicht ändern, wie ich muß bekennen:
Denn meine Macht ist schwach, und nichts in Ordnung.
Doch könnt' ich es, bei Dem, der mich erschaffen!
Ich nähm' ench alle ses, und nöthigt' ench
Begnadigung vom König anzussehn.
Doch da ichs nicht vermag, so sei euch kund,
Ich nehme nicht Partei. Somit lebt wohl!
Benn es euch nicht beliebt, ins Schloß zu kommen,
Und da sine Nacht euch auszuruhn.
Bolinabroke.

Bir nehmen, Obeim, bieft Erbieten an.

Bir muffen euch gewinnen, mitzugehn Rach Briftol.Schloß, bas, wie man fagt, besetzt ift Bon Bushp, Bagot, und von ihrem Troß; Dem gift'gen Burmfraß bes gemeinen Wesens, Den auszurotten ich geschworen habe.

nork.

'S ift möglich, daß ich mit euch geh, — boch halt! Denn ungern thu' ich bem Geset Gewalt. Als Freund, als Feind, seid ihr mir nicht willfommen; Wo nichts mehr hilft, bin ich ber Sorg' entnommen. (Aus ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Lager in Bales.

(Salisbury und ein Sauptmann treten auf)

### ganptmann.

Lord Salisbury, wir warteten zehn Tage, Und hielten unfer Bolf mit Mäh beisammen, Doch hören wir vom König teine Zeitung, Drum wollen wir uns nun zerstreun. Lebt wohl!

Salisburn.

Bleib' einen Tag noch, reblicher Balifer! Der König fett fein gang Bertraun auf bich.

Hauptmann.

Man glaubt ben König tobt, wir warten nicht.

Die Lorbeerbäum' im Lanbe sind verdorrt, Und Meteore brohn ben sesten Sternen, Der blasse Mond scheint blutig auf die Erbe, Hohläugig slüstern Seher surchtbarn Wechsel; Der Reiche bangt, Gesindel tanzt und springt: Der, in der Furcht, was er genießt, zu missen, Dieß, zu genießen durch Gewalt und Arieg. Tod ober Fall von Kön'gen beutet das. Lebt wohl! Auf und davon sind unspre Schaaren, Weil für gewiß sie Richards Tod ersahren.

(ab)

Salisbury. Ach, Richard! mit ben Augen bangen Muths Seh' ich, wie einen Sternschuß, beinen Ruhm Bom Firmament zur niebern Erbe fallen. Es senkt sich weinenb beine Sonn' im West, Die nichts als Sturm, Weh, Unruh hinterläßt. Zu beinen Feinben sind die Freund' entstohn, Und widrig Glack spricht jeder Mühe Hohn.

(ab)

### Zweite Scene.

Bolingbrote's Lager ju Briftol.

(Bolingbroke, Pork, Aorthumberland, Percy, Willoughby, Roff; im hintergrunde Gerichtsbebiente mit Bufby und Green als Gefangnen)

#### Bolingbroke.

Führt biese Männer vor. — Bush und Green, ich will nicht eure Seelen, Weil sie sogleich vom Leibe scheiben muffen, Durch Rigung eures Frederlebens plagen: Denn nicht barmberzig wars; boch um von meiner Hand En'r Blut zu mafden, will ich öffentlich Bier ein'ge Grunbe eures Tobs enthullen. Ihr babt mikleitet einen eblen Rürften. Un Blut und Bilgen gludlich ausgestattet, Durch euch verungludt und entstaltet gang: Mit euren funb'gen Stunben ichiebet ibr Gemiffermagen ibn und fein Gemabl; Ihr brach't ben Bund bes foniglichen Bettes. Und trübtet einer bolben Kürstin Wange Mit Thranen, bie eu'r Unrecht ibr entlodte. 3ch felbit, ein Bring burch Rechte ber Geburt. Dem König nah' im Blut und nah' in Liebe. Bis ihr bewirft, bag er mich mifigebeutet, Muft' eurem Unrecht meinen Raden beugen, In frembe Bollen meinen Dbem feufgen. Und effen ber Berbannung bittres Brot: Inbeffen ihr gefdwelgt auf meinen Gutern, Mir bie Bebeg' entbeat, gefällt bie Rorfte. Mein Babben aus ben Renftern mir geriffen. Den Babliprud mir verlofdt, fein Reichen laffenb. Als Andrer Meinung und mein lebend Blut, Der Welt als Ebelmann mich barguthun. Dieg und viel mehr, viel mehr als zweimal bieg, Berbammt jum Tob' euch: lafit fie überliefern Der Sand bes Tobes und ber Sinrichtung.

Bufhy.

Willfommner ift ber Streich bes Tobes mir, Als Bolingbrote bem Reiche. — Lorbs, lebt wohl!

Mein Troft ift, unfre Seelen gebn jum himmel, Der mit ber Solle Bein bas Unrecht ftraft.

#### Bolingbroke.

Schafft fie jum Tobe, Lord Rorthumberlanb.

(Northumberland und Anbre mit ben Gefangnen ab)

Ihr fagtet, Oheim, bag bie Königin

Rach eurem Saufe fich begeben bat.

Ums himmels Billen, laßt ihr gut begegnen,

Sagt ihr, baß ich mich bestens ihr empfehle;

Tragt Sorge, meinen Gruß ihr gu bestellen.

york.

3ch fandte einen meiner Ebelleute Dit Briefen, bie ihr eure Liebe foilbern.

Bolingbroke.

Sabt, Oheim, Dant! — Kommt, herrn, jum letten Schlag! Roch eine Weil' ans Wert: bann Feiertag! (Aue ab)

#### Dritte Scene.

Die Rufte von Bales. Gin Schloß im Brofpect.

(Erombetenftof und Rriegemufit. König Kichard, ber Bifchof von Car-liele und Aumerle treten auf mit Truppen)

König Richard.

Barkloughly-Schloß nennt ihr bas bort gur hand?

Aumerle.

Sa, gnab'ger Berr; wie bintet euch bie Luft Rach eurem Schwanten auf ber hohlen See?

König Richard.

Bohl muß fie gut mir bunten: vor Freude wein' ich, Roch 'mal auf meinem Königreich zu stehn. ---Ich grüße mit ber Hand dich, theure Erbe, Berwunden ichon mit ibrer Rosse Hufen Dem blüh'nden Antlitz Englands ftehn, verwandeln Die Farbe ihres Mäbchen-blaffen Friedens In scharlachne Entrüftung, und bethaun Der Auen Gras mit Englands achtem Blut. Northumberland.

Des Simmels Berr verbfite, baf ber Ronig So von unburgerlichen Burgermaffen Beftilirmt foll fenn! Dein breifach ebler Better, Beinrich Bolingbrote, flift beine Sand in Demuth, Und ichwöret bei bem ehrenwertben Grab. Das bie Bebeine beines toniglichen Grofivaters bedt, und bei bem Rurftenabel Bon euer beiber Blut, verwandten Stromen, Mus einem bochft erlauchten Quell entsprungen, Bei bes mannhaften Gaunt begrabner Sanb. Und feinem eignen Werth und feiner Ehre. Bas alle Sowir' und Reben in fich fakt: Dag er bieber tam, bat fein weitres Biel, Als feiner Ahnen Rechte, und ju bitten Befreiung ohne Bogern auf ben Rnie'n. Baft bu bie toniglicher Seits gewährt, So will er feine ichimmerreichen Beffen Dem Rofte, bie mit Stahl belegten Roffe Den Ställen fibergeben, und fein Berg Dem treuen Dienfte Eurer Majeftat. Er fowort, fo mabr er Bring ift, bieft fei billig, Und ich, so mabr ich ablig, ftimm' ibm bei. Rönig Richard.

Rorthumberland, fag', alfo fpricht ber Ronig: Sein ebler Better ift willfommen bier, Und feiner bill'gen Foberungen Babl Soll ohne Wiberspruch bewilligt werben.
Mit bem holdsel'gen Wesen, das du hast,
Bring gsit'ge Grüße an sein freundlich Ohr.
(Zu Aumerte) Wir setzen uns herab, Better, nicht wahr,
Daß wir so ärmlich sehn, so milbe sprechen?
Soll ich Northumbersand noch wieder rusen,
Troth bieten dem Berräther, und so sterben?
Aumerte.

Nein, herr! last fanfte Wort' uns Waffen fenn, Bis Zeit uns Freunde, biefe Schwerter leihn. König Kichard.

O Gott! o Gott! daß jemals diese Zunge, Die der Berbannung surchtbarn Spruch gelegt Auf jenen stolzen Mann, ihn weg muß nehmen Mit milbem Glimpf! O, wär' ich meinem Gram Gewachsen, oder kleiner als mein Name! Daß ich vergessen könnte, was ich war, Oder nicht gedenken, was ich nun muß sehn! Schwillst, stolzes Herz? Zu schlagen sieh die frei, Weil Feinden frei steht, dich und mich zu schlagen. Aumerte.

Da tommt Rorthumberland vom Bolingbrote. Rönig Richard.

Bas muß ber König nun? sich unterwersen? Der König wird es thun. Muß er entsetzt seun? Der König giebt sich brein. Den Namen König Einbüßen? Nun, er geh' in Gottes Namen. — Ich gebe mein Geschmeid' um Bettorallen, Den prächtigen Palast für eine Klause, Die bunte Tracht für eines Bettlers Mantel, Mein reich Geschirr für einen hölzern Becher, Mein Scepter fitr 'nes Bilgers Banberftab. Mein Bolt für ein paar ausgeschnitte Beil'ge, Mein weites Reich für eine fleine Gruft. Bang fleine, fleine, unbefannte Gruft: Dber auf bes Ronigs Beerweg icharrt mich ein, Bo viel Berfehr ift, wo bes Bolles Rufte Das haupt bes Fürsten ftunblich treten tonnen. Sie treten ja mein Berg, jett ba ich lebe: Warum nicht auch bes icon begrabnen Saubt? Mumerle, bu weinft, mein weichgebergter Better! -Laft ichlechtes Wetter mit verschmabten Ebranen Uns machen, fie und unfre Seufzer follen Bu Boben legen alles Sommertorn, Und im emporten Canbe Theurung ichaffen. Wie, ober follen wir mit unferm Leib Muthwillen treiben, eine art'ge Bette Anstellen mit Bergiefing unfrer Ebranen? Bum Beifpiel fo: auf Ginen Plat fie traufeln, Bis fie ein Baar von Grabern ausgeböhlt: Bur Infdrift: "Better waren bie Entfeelten, Die fich ihr Grab mit eignen Augen boblten?" That nicht bief lebel gut? - Gut, ich feb' ein, 3d rebe thoridt und ibr fpottet mein. -Erlauchter Bring, Molord Morthumberland, Bermelbet, mas fagt Ronig Bolingbrofe? Will Seine Majeftat Erlaubnif geben, Dag Richard lebe, bis fein Enbe ba? Ihr fcarrt ben Fug, und Bolingbrote fagt Ja. Northumberland.

herr, er erwartet euch im niebern hof; Bars euch gefällig nicht, herabjulommen?

#### Rönig Richard.

Berab, berab, tomm' ich, wie Bhaeton, Der Lentung falider Mabren nicht gewachsen.

" (Rorthumberland febet jum Bolingbrofe jurud)

Im niebern Hof? wo Kön'ge niebrig werben, Berräthern horden, und sich hold gebehrben. Im niebern Hof? Derab, Hof! König, nieber! Denn Eulen schrein statt frober Lerchen Lieber. (Alle von oben ab)

Bas fagte Seine Majeftat?

Northumberland.

Das Herzeleib

Macht, baß er irre rebet, wie Berrudte. . Geboch ift er gekommen.

(Ronig Richard und feine Begleiter erfcheinen unten)

Bolingbroke.

Steht beifeit,

Beigt Ehrerbietung Seiner Majeftat.

Mein gnab'ger Berr, -

(fnicenb)

König Richard.

Mein Better, ihr entehrt eu'r pringlich Knie, Da ihr bie Erbe ftolg macht, es zu kilfen. Ich möchte lieber eure Lieb' empfinben, Als unerfrent eu'r höflich Werben sehn. Auf, Better! auf! So hoch zum minbsten fteigt,

(Inbem er fein eignes Saupt berührt)

Beiß ich, eu'r herz, wie auch bas Rnie fich beugt.

Bolingbroke.

Mein gnab'ger Berr, ich will nur, was mein eigen. Ronig Richard.

En'r Eigenthum ift eur, und ich und alles.

Bolingbroke.

So weit feib mein, erhabner Fürft, als ich Durch Dienfte eure Liebe tann verbienen.

König Richard.

Ja wohl verdient ihr — ber verdient zu haben, Der kühn und sicher zu erlangen weiß. — Oheim, gebt mir die Hand! Nein, keine Zähren, Die Liebe zeigen, aber Trost entbehren. — Better, ich din zu jung zu eurem Bater, Doch ihr seid alt genug zu meinem Erben. Was ihr verlangt, das geb' ich ench, und willig; Denn der Gewalt ergeben wir uns billig. Nach London gehn wir: soll es nicht so sehn?

Ja, befter Berr.

König Richard.

3ch barf nicht fagen, nein.

(Trompetenftof. Ale ab)

### Fünfte Scene.

Langley. Garten bes Bergogs von Dorf.

(Die Königin und zwei Fraulein treten auf)

Rönigin.

Belch Spiel erfinnen wir in biefem Garten, Der Sorge trubes Sinnen ju verschenchen?

Erftes Fraulein.

Bir wollen Rugeln rollen, gnab'ge Frau. Abnigin.

Da werb' ich mir bie Welt voll Anftog benten, Und bag mein Glud bem Sang entgegen rollt.

#### Erftes Fraulein.

Wir wollen tangen, gnab'ge Frau.

Königin.

Mein Fuß tann nicht zur Luft ein Zeitmaaß halten, Indeß mein Herz tein Maaß im Grame halt. Drum, Mäbchen, teinen Tanz, ein ander Spiel!

Erftes Fraulein.

So wollen wir Gefchichten euch ergablen. Rönigin.

Bon Freube ober Leib?

Erftes Fraulein.

Bon beibem, anab'ge Rrau.

Königin.

Bon feinem, Dalbchen.

Denn wars von Freude, welche ganz mir fehlt, So würd' es mich noch mehr an Sorg' erinnern: Und wars von Kummer, welcher ganz mich brückt, Bürd' ich noch mehr der Freude Mangel fühlen. Ich darf nicht wiederholen, was ich habe, Es hilft nicht zu beklagen, was mir fehlt.

Erftes Sraulein.

So will ich singen.

#### Ronigin.

Gut, wenn bu es magft, .

Doch bu gefällft mir beffer, wenn bu weinft. Erftes Fraulein.

3ch könnte weinen, wenn es euch was hülfe. Rönigin.

3ch könnte weinen, wenn es mir was hülfe, Und bürfte keine Thrane von bir leihn. Doch ftill! die Gärtner kommen bort: Laft uns in biefer Baume Schatten treten.
(Gin Gartner tommt mit gwet Gefellen)

Mein Elend wett' ich um 'nen Nabelbrief, Daß fie vom Staat sich unterhalten werben. Bor einem Bechsel thut bas jedermann, Dem Unglild geht Beklimmerniß voran.

(Die Rönigin und ihre Fraulein treten gurud) Gäriner.

Du, bind' hinauf die schwanken Aprikosen, Die, eigenwill'gen Kindern gleich, den Bater Mit ihrer üpp'gen Bürde niederbriden; Sieb eine Stütze den gebognen Zweigen. Seh du, und hau' als Diener des Gerichtes Zu schwell gewachsuer Sprossen Häupter ab, Die allzu hoch siehn im gemeinen Wesen: In unserm Staat muß alles eben sehn. — Rehmt ihr das vor, ich geh' und jät' indes Das Unfraut aus, das den gesunden Blumen Die Kraft des Bodens unnütz saugt hinweg.

Bas sollen wir, im Umsang eines Zauns, Gesetz und Form und recht Berhältuiß halten, Als Borbild zeigend unsern sesten Staat? Da unser Land, ber See-umzäunte Garten, Boll Undrant ist; erstickt die schönsten Blumen, Die Fruchtbäum' unbeschnitten, bürr die Heden, Berwühlt die Beet', und die gesunden Kräuter Bon Ungezieser wimmelnb.

> Gärtner. Soweige ftill!

Der biefen ausgelagnen Frühling litt,

hat felbst nunmehr ber Blätter Fall erlebt. Die Ranten, die sein breites Laub beschirmte, Die, an ihm zehrend, ihn zu stützen schienen, Sind ausgerauft, vertilgt vom Bolingbrote; Der Graf von Wiltshire, mein' ich, Bushy, Green.

Wie? find fie tobt?

Bärtner.

Ja wohl, und Bolingbroke Hat unsers üpp'gen Königs sich bemeistert. D, welch ein Jammer ist es, daß er nicht Sein Land so eingerichtet und gepslegt, Wie wir den Garten! — Um die Jahreszeit Berwunden wir des Fruchtbaums Haut, die Rinde, Daß er nicht überstolz vor Saft und Blut Mit seinem eignen Reichthum sich verzehre. Hätt er erhöhten Großen das gethan, So konnten sie des Dienstes Frucht noch bringen, Und er sie kosten. Uederstüßige Aeste Hau'n wir hinweg, damit der Fruchtzweig lebe. That ers, so konnt' er selbst die Krone tragen, Die eitler Zeitvertreib nun ganz zerschlagen.

Erfter Gefelle. Wie? bentt ihr benn, ber König werb' entfest? Gärtner.

Beseit hat man bereits ihn, und entseit Bird er vermuthlich. Briefe sind gekommen Berwichne Nacht an einen nahen Freund Des guten Cerzogs Pork, voll schwarzer Zeitung. Königin.

D, ich erftide, mach' ich mir nicht gleich

Mit Reben Luft! — (Sie tommt hervor) Du, Abams Ebenbild, Gesetzt zum Psieger bieses Gartens, sprich, Wie darf mir deine harte, rauhe Zunge Die unwillommne Reuigleit verfünden? Welch eine Schlang' und Eva lehrte dich Den zweiten Kall bes sluchbeladnen Menschen? Was sagst du, König Richard sei entsetz? Darst du, ein wenig besres Ding als Erbe, Errathen seinen Sturz? Wo, wann und wie Kam diese Nachricht dir? Elender, sprich!

Berzeiht mir, gnäd'ge Frau; es freut mich wenig, Bu melben bieß: boch was ich sag', ist wahr. Der König Richard ist in Bolingbrote's Sewalt'ger Hand; gewogen wird ihr Glück: In eures Gatten Schal' ist nichts, als er, Und Eitelkeiten, die ihn leichter machen; Der große Bolingbrote, samt allen Pairs Bon England, macht die andre Schale voll.

Reif't nur nach London, und erfahrt: fo fei's; Ich fage nichts, was nicht ein jeber weiß. Königin.

Und mit bem Bortheil wiegt er Richard auf.

Behenbes Mißgeschick, so leicht von Füßen!
Geht beine Botschaft nicht mich an, und ich Muß sie zuletzt erfahren? O bu willst

Zuletzt mir uahn, baß ich bein Leid am längstein Im Busen trage. — Fräulein, tommt! wir gehn, Bu London Londons Fürst in Noth zu sehn. War ich bazu bestimmt? mit trüben Blicken Des großen Bolingbroke Triumph zu schmüden? Gartner, weil bu berichtet biefes Beb, Gebeih tein Baum bir, ben bu impfeft, je.

(Ronigin und bie Fraulein ab)

#### Gärtner.

Ach, arme Farstin! gehts nur dir nicht schlimmer, So treffe mein Gewerb der Fluch nur immer. hier fielen Thränen; wo die hingethaut, Da set, ich Raute, bittres Beihekraut. Reumsithig wird die Raute bald erschen, Und Thränen einer Königin beweinen.

(ab)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

#### Beftminfter-Salle.

(Die geiftlichen Lords zur Rechten bes Throns, die weltslichen Lords zur Linken, bie Gemeinen unterhalb. Bolingbroke, Aumerle, Burren, Northumberland, Percy, Sigmater, ein andrer Kord, Blichof von Carlisle, Abt von Bestminfter und Gefolge. Im hintergrunde Gerichtsbediente mit Bagot)

#### Bolingbroke.

Ruft Bagot vor. — Run, Bagot, rebe frei beraus, Bas du vom Tob des eblen Glofter weißt: Ber trieb den König an, und wer vollbrachte Den blut'gen Dieuft zu seinem frühen Ende?

#### Bagot.

So ftellt mir vors Geficht ben Lord Aumerle. Bolingbroke.

Better, tommt vor, und fchaut auf biefen Mann. Bagot.

Mplord Aumerle, ich weiß, eu'r kühner Mund Berfchmäht zu längnen, was er einst erklärt. Zur stillen Zeit, da Glosters Tod im Werk war, hört' ich ench sagen: "Ift mein Arm nicht lang, Der bis Calais zu meines Oheims Haupt Bon Englands sorgenfreiem Hose reicht?"
Zur selben Zeit, nebst vielen andern Reben, hört' ich euch sagen, daß ihr nicht bafür An hunderttausend Kronen nehmen wolltet, Daß Bolingbroke nach England wiederkäme. Auch rühmtet ihr, wie glücklich für dieß Land Seyn würde bieses eures Betters Tod.

#### Aumerle.

Prinzen und eble herren, Wie soll ich diesem schlechten Mann erwiedern? Soll ich so sehr entehren mein Gestirn, Auf gleichen Fuß ihm Büchtigung zu geben? Ich muß entweder, oder meine Ehre Bleibt mir besteckt vom Leumund seiner Lippen. — Da liegt mein Pfand, des Todes Handpetschier, Das dich der Hölle weiht; ich sag, du lügst, Und will bewähren, was du sagst, sei salsch, In deinem Perzblut, ist es schon zu schlecht, Der ritterlichen Klinge Stahl zu trüben.

Bagot, halt' ein, bu follft bas Pfanb nicht nehmen.

#### Aumerle.

Auf Ginen nach, wollt' ich, ber mar ber Befte In biefem Rreife, ber mich fo gereigt. Fikwater.

Benn bu beftebft auf Cbenburtigleit.

Da liegt mein Bfand, Aumerle, jum Pfand für beins. Beim Sonnenlicht, bas beine Stirn bescheint! 3ch bort' bich fagen, und bu fprachft es rühmenb. Du habft bes eblen Glofters Tob bewirkt. Wenn bu es lauaneft. lugft bu zwanziamal. Und beine Kalichbeit febr' ich in bein Berg, Das fie erfann, mit meines Degens Spite. Anmerle.

Du waaft ben Tag nicht ju erleben, Bage. Sikwater.

Bei Gott, ich wollt' es war noch biefe Stunbe. . Anmerle.

Ritmater, biek verbammt gur Solle bich.

Derep.

Du lfigft, Mumerle: fo rein ift feine Ebre In biefer Rlage, wie but foulbig bift; Und bag bu's bift, werf' ich mein Pfand bier bin, Und wills bis ju bes Lebens lettem Sauch An bir beweisen; nimm es, wenn bu barfft.

Aumerle.

Und thu' iche nicht, fo faule meine Sand, Und schwinge nie ben racherischen Stahl Auf meines Keinbes bellgeschliffnen Belm!

Ein Cord.

Bu gleichem Wert biet' ich ben Boben auf, Meineibiger Aumerle, und forne bich

Mit so viel Ligen, als man nur von Sonne Zu Sonn' in bas verrätherische Ohr Dir bonnern tann; hier ist mein Ehrenpfand, Bewahr' es auf den Zweitampf, wenn du barst.

#### Anmerle.

Ber fobert noch? Beim himmel, allen trot' ich! In Einem Busen bab' ich tausenb Geister, Um zwanzigtausenben, wie euch, zu ftehn.

#### Surren.

Mplord Figwater, wohl erinnr' ich mich Derfelben Zeit, ba mit Aumerle ihr spracht.

#### Sigwater.

Gang recht, ihr waret bamals gegenwärtig, Und ihr tonnt mit mir zeugen, bieß sei wahr.

#### Surren.

So falfc, bei Gott, als Gott bie Wahrheit ift. Sibwater.

Surrey, bu lügft.

#### Surrep.

Du ehrvergeßner Knabe! Schwer foll die Litg' auf meinem Schwerte fiegen, Daß es vergelte, räche, bis du felbst, Der Lügenstrafer, samt der Lüge, still Im Boden liegst, wie beines Baters Schäbel. Deß zum Beweis ist hier mein Ehrendfand, Bewahr' es auf den Zweikamps, wenn du darfft.

#### Sigwater.

Bie thoricht spornft bu boch ein rafches Pferb! Darf ich nur effen, trinten, athmen, leben, So barf ich Surren in ber Bilfte treffen, Und auf ihn spei'n, indem ich sag', er lügt, Und lügt und lügt; hier ist mein Band der Treu, An meine mächt'ge Strase dich zu sessellen. — So geh mirs wohl in dieser neuen Belt, Aumerle ist meiner wahren Klage schuldig. Auch hört' ich den verbannten Norsoll sagen, Daß du, Aumerle, zwei deines Leute sandtest, Den edlen Herzog zu Calais zu morden.

Aumerle.

Bertrau' ein wadrer Chrift mir boch ein Pfanb, Daß Norfolt lügt: hier werf' ich nieber bieß, Wenn er heimkehren barf zur Ehrenprobe.

All biefe Zwiste bleiben unterm Pfanb, Bis Norfoll heimberufen; benn bas wirb er, Und wieber eingesetzt, wiewohl mein Feinb, In seine Leh'n und Herrlickkeiten; ist er ba, So geh sein Zweitamps vor sich mit Anmerle.

Carliste.

Rie werben wir ben Tag ber Shre sehn.
Gar manches Mal socht ber verbannte Norsolf Hür Jesus Christus, im glorreichen Felb Des Kreuzes christiches Panier entrollenb Auf schwarze Heiben, Türken, Sarazenen. Und matt von Kriegeswerken zog er sich Jurus nach Welschland: gab da zu Benedig Des schnen Landes Boben seinen Leib, Die reine Seele seinem Hauptmann Christus, Deß Fahnen er so lang' im Kampf gesolgt.

Wie, Bischof? ift Norfoll tobt?

#### Carlisle.

So mahr ich lebe, Berr.

Bolingbroke.

Geleite süßer Friebe seine Seele Zum Schooß bes guten alten Abrahamel Ihr Herren Aldger, eure Zwiste sollen All' unterm Psanbe bleiben, bis wir euch Auf euren Tag bes Zweilampss herbescheiben.

(Dork tritt auf mit Gefolge)

Ŋork.

Ich tomme, großer Lancaster, zu bir Bom schmucheraubten Richard, ber bich willig Jum Erben nimmt, und giebt das hohe Scepter In beiner föniglichen Dand Beste.
Besteig den Thron, der dir gebührt nach ihm: Lang lebe Deinrich, vierter dieses Namens!

In Gottes Namen, ich besteig ben Thron.

Ei, bas verhitte Gott!
Schlecht red' ich vor so hoher Gegenwart,
Doch ziemt es mir am besten, wahr zu reben.
D wollte Gott, in diesem edlen Kreis
Wär' einer ebel gnug, gerecht zu richten
Den eblen Richard: ächter Abel würbe
Bon solchem Frevel ihn Enthaltung lehren.
Kann je ein Unterthan den König richten?
Und wer ist hier nicht Richards Unterthan?
Selbst Diebe richtet man abwesend nicht,
Sieht man gleich offenbare Schuld an ihnen

Und foll bas Bilb von Gottes Majeftat. Sein Saubtmann, Stellvertreter, Abgesanbter, Befalbt, gefront, gebflangt feit fo viel Sabren. Durch Unterthanen - Wort gerichtet werben, Und er nicht gegenwärtig? D. verbut' es Gott, Daß feine Seelen in ber Chriftenbeit So fcmarge fdnöbe That verüben follten! 3d reb', ein Untertban, ju Untertbanen. Bom Simmel fübn erwedt für meinen Ronia. Der Berr von Bereford, ben ibr Ronig neunt, Berrath bes ftolgen Bereforbs Ronig icanblic, Und, front ibr ibn, fo lagt mich prophezein: -Das Blut ber Bürger wird ben Boben bungen, Und ferne Butunft ftohnen um ben Greul. Der Kriebe wird bei Türf und Beiben folummern, Und bier im Sit bes Friedens wilber Rrieg Dit Blute Blut, und Stamm mit Stamm verwirren, Berruttung, Graufen, Kurcht und Meuterei Wirb wohnen bier, und beifen wird bieg Land Das Relb von Golgatha und Schabelftatte. D, wenn ibr Saus fo gegen Saus erbebt, Es wird bie flaglichfte Entaweiung febn. Die je auf bie verfluchte Erbe fiel: Berbfitet, bemmt fie, laft es nicht fo febn, Dag Rind und Rinbestind Web über euch nicht forein. Northumberland.

3hr rechtet bunbig, herr, und für bie Müh Berhaften wir euch hier um hochverrath. — herr Abt von Bestminster, forgt ihr bafür, 3hu zum Gerichtstag sicher zu verwahren. — Gewährt ihr, Lords, ber Burgerschaft Gesuch?

Bolingbroke.

Solt Richard ber, daß er vor aller Augen Sein Reich abtrete; fo verfahren wir Frei von Berbacht.

york.

3ch will fein Führer febn.

(db)

Bolingbroke.

Ihr Lorbs, bie wir in unfre haft genommen, Stellt eure Burgichaft auf ben Tag bes Urtheils.

(zu Carlisle)

Gar wenig find wir eurer Liebe schulbig, Und wenig Gut's versahn wir uns ju euch.

(Bork tommt gurud mit König Richard und Beamten, welche bie Reicheftleinobien tragen)

König Kichard.

Ach, warum ruft man mich vor einen Ronig, Eb' ich bes Fürftenfinns mich abgethan, Womit ich berrichte? Raum hab' ich gelernt Bu fcmeicheln, mich ju fcmiegen, Rnie ju beugen; Laft Leib noch eine Beile mich erziehn Bur Unterwerfung. Diefer Manuer Buge Sind wohl im Sinne mir: waren fie nicht mein? Und riefen fie nicht manchmal, Seil! mir ju? Das that auch Jubas Chrifto: aber ber Fand in ber Babl von zwölfen alle treu, Muf Ginen nach; ich von gwölftaufenb feinen. Gott fout ben Ronig! - Sagt bier niemanb Amen? Bin ich fo Bfaff, als Rufter? Gut benn, Amen! Gott fcut ben Ronig! wenn iche gleich nicht bin; Und Amen! bod, bin ichs nach Gottes Ginn. -Bu welchem Dienfte bin ich bergeholt?

#### Hork.

Zu einer Handlung eignen freien Billens, So mübe Majestät bich hieß erbieten: Die Uebergebung beiner Kron' und Macht An Heinrich Bolingbrote.

König Richard.

Gebt mir die Krone: — Better, faßt die Krone; Legt eure Hand bort an, ich meine hier. Run ift die goldne Kron' ein tiefer Brunn Mit zweien Eimern, die einander füllen; Der leere immer tanzend in der Luft, Der andre unten, ungesehn, voll Wasser; Der Eimer unten, thränenvoll, bin ich; Mein Leiben trink ich, und erhöhe dich.

Bolingbroke.

Ich glaubt', ihr wart gewillt, euch zu entfleiben?

König Richard.

Der Krone, ja; boch mein find meine Leiben. Rehmt meine Herrlichkeit und Burbe hin, Die Leiben nicht, wovon ich König bin.

Bolingbroke.

Ihr gebt mir mit ber Rron' ein Theil ber Sorgen.

#### König Richard.

Durch enre Sorg' ift meine nicht geborgen. Die mein' ift, baß mir alte Sorg' entrinnt; Die eure, baß ihr nene nun gewinnt. Die Sorge, die ich gebe, hab' ich noch: Sie folgt ber Kron' und bleibet bei mir boch.

Bolingbroke.

Seib ihr gewillt, bie Krone abzutreten?

König Richard.

Ja, nein; - nein, ja; mein Bill' ift nicht mehr mein. So gilt mein Nein ja nicht, Ja muß es feyn. Merkt auf, wie ich mich nun vernichten will! Die fowere Laft geb' ich von meinem Saupt. Das unbeholfne Scepter aus ber Sanb. Den Stola ber Berricaft aus bem Bergen weg. Mit eignen Ebranen mafch' ich ab ben Balfam, Mit eignen Sanben geb' ich weg bie Rrone, Mit eignem Mund laugn' ich mein beil'ges Recht. Mit eignem Obem 18f' ich Bflicht und Gib. Mb fomor' ich alle Bracht unb Majeftat, 3ch gebe Gfiter, Bine und Renten auf, Berordnungen und Schliffen fag' ich ab. Bergeih Gott jeben Schwur, ben man mir bricht! Bemahr Gott jeben Gib, ben man bir fprict! Did, ber nichts bat, mach' er um nichts betrübt: Dich freue alles, bem er alles giebt, Lang lebe bu, auf Richards Sit ju thronen; Und bald mag Richard in ber Grube wohnen. Sott foute Ronig Beinrich! also fpricht Entfürftet Richard, geb' ibm Beil und Licht! -Was ift noch Abrig?

Morthumberland.
(überreicht ihm ein Bapier)
Nichts, als baß ihr hier
Die Anklagspunkte les't und die Berbrechen,
Die ihr durch eure Diener, ober in Person
Begangen wider bieses Landes Wohl;
Daß, wenn ihr sie bekennt, der Menschen Seelen Ermessen, ihr seib würdigich entsetzt.

### König Lichard.

Muß ich bas thun? entstricken bas Gewebe Berworrner Thorheit? Lieber Northumberland, Wenn beine Fehler aufgezeichnet ständen, Würd' es dich nicht beschämen, so vor Leuten Die Borlesung zu halten? Wolltest du's, Da fänd'st du einen häßlichen Artikel, Enthaltend eines Königs Absetzung, Und Bruch der mächtigen Gewähr des Eides, Schwarz augemerkt, verdammt im Buch des himmels. Ihr alle, die ihr steht und auf mich schaut, Weil mich mein Elend heht, wiewohl zum Theil Ihr wie Pilatus eure Hände wascht, Und äußres Mitseld zeigt: doch, ihr Pilate, habt ihr mich siberliesert meinem Kreuz, Und Wasser wäscht die Sünde nicht von euch.

Morthumberland.

Berr, macht ein Enbe, lefet bie Artitel.

Rönig Richard.

Ich kann nicht sehn, die Augen sind voll Thränen, Doch blendet salzes Wasser sie nicht so, Daß sie nicht hier 'ne Schaar Verräther sähn. In, wend' ich meine Augen auf mich selbst, So sind' ich mich Verräther, wie die Andern. Denn meine Seele hat hier eingewilligt, Den Schmuck von eines Königs Leib zu streisen; Zur Schmach die Glorie, stolze Majestät Zum Knecht zu machen, und den Staat zum Bauern.

Northumberland.

Rönig Richard.

Nein, nicht bein Herr, du Stolzer, der mich höhut, Noch jemands Herr; ich habe keinen Namen Noch Titel, ja dis auf den Namen selbst, Der an dem Tausstein mir gegeben ward, Der recht mir zukäm'; o, der schlimmen Zeit, Daß ich so viele Winter durchgelebt, Und nun nicht weiß, wie ich mich nennen soll! Wär' ich ein Possenkönig doch aus Schnee, Und stünde vor der Sonne Bolingbroke's, Um mich in Wassertropsen wegzuschmelzen! Du guter König! hoher König! — Doch Nicht höchlich gut, — gilt noch mein Wort in England, So schaff' es gleich mir einen Spiegel her, Daß er mir zeige, welch Gesicht ich habe, Seit es der Majeskät versustig ist.

Bolingbroke.

Geh' wer von euch, und hole einen Spiegel.

(Giner aus bem Gefolge ab)

Morthumberland.

Lef't bieg Bapier, bermeil ber Spiegel kommt.

Rönig Richard.

Du plagst mich, bofer Feinb, noch vor ber Bolle.

Bolingbroke.

Drängt ihn nicht weiter, Lord Northumberland.

Northumberland.

Die Bürgericaft wirb nicht befriebigt fonft. König Richard.

Sie soll befriedigt werben: lefen will ich Genug, wenn ich bas rechte Buch erft sebe, Wo meine Sinben ftebn, unb bas — bin ich. (Der Bebiente kommt zurud mit einem Spiegel) Gieb mir ben Spiegel, barin will ich lesen. — Noch keine tiesern Runzeln? hat ber Gram So manchen Streich auf mein Gesicht geführt, Und tieser nicht verwundet? Schmeichelnd Slas, Wie die Genossen meines günst'gen Glück Bethörst du mich! — Bar dieses das Gesicht, Das täglich unter seines Hauses Dach Zehntausend Menschen hielt? Dieß das Gesicht, Das, wie die Sonn', Anschauer blinzeln machte? Dieß das Gesicht, das so viel Thorheit sah, Vis endlich Bolingbroke es übersehn? Hinfällig wie der Glanz ist das Gesicht,

(Er fchmeißt ben Spiegel gegen ben Boben)

Da liegts, zerichmettert in viel hunbert Scherben! Mert, schweigenber Monarch, bes Spieles Lehre, Bie balb mein Kummer mein Gesicht zerftort.

Solingbroke.

Berftort hat eures Rummers Schatten nur Den Schatten bes Gesichts.

Rönig Richard.

Sag bas noch 'mal.

Der Schatten meines Kummers? Da! laß sehn: Es ift sehr wahr, mein Gram wohnt innen ganz, Und diese äußern Weisen der Betrübniß Sind Schatten bloß vom ungesehnen Gram, Der schweigend in gequälter Seele schwistt. Da liegt sein Wesen; und ich dant dir, König, Für beine große Güte, die nicht bloß Mir Grund zum Ragen giebt, nein, auch mich lebrt, Wie biesen Grund bejammern. Eins nur bitt' ich, Dann will ich gehn, und euch nicht weiter ftoren. Soll ichs erlangen?

> Bolingbroke. Rennt es, wadrer Better König Richard.

Badrer Better? Ja, ich bin mehr als König, Denn als ich König war, hatt' ich zu Schmeichlern Nur Unterthanen; jeht, ein Unterthan, Hab' ich zum Schmeichler einen König hier. Da ich so groß bin, brauch' ich nicht zu bitten.

Bolingbroke.

So fobert boch.

König Kichard. Soll ich es haben? Bolingbroke.

Ja.

König Lichard.

Erlaubt mir benn ju gebn.

Bolingbroke. Wohin?

König Richard.

Gleichviel wohin, muß ich nur euch nicht fehn.

Bolingbroke.

Behn eurer ein'ge, nehmt ihn mit jum Thurm.

Rönig Richard.

Mitnehmen? gut! Mitnehmer feib ihr alle, Die ihr fo fteigt bei eines Ronigs Falle.

(Ronig Richard, einige Sorbe und Bache ab)

#### Bolingbroke.

Auf nächsten Mittwoch setzen wir bie Feier Der Krönung an: ihr Lords, bereitet euch. (Alle ab, außer ber Abt, ber Bischof von Carlisle und Aumerle)

Abt.

Fin Maglich Schauspiel haben wir gesehn. Carliele.

Die Rlage tommt erft: bie noch Ungebornen Birb biefer Tag einst flechen, fcarf wie Dornen.

Anmerle.

Ehrwürd'ge herren, wist ihr feinen Plan, Bie biese Schmach bes Reichs wird abgethan?

Abt.

Eh' ich hierstber rebe frei heraus, Sollt ihr bas Sacrament barauf empfangen, Nicht nur geheim zu halten meine Absicht, Auch zu vollführen, was ich ansgebacht. Ich seh voll Missvergnügen eure Stirn, Eu'r Herz voll Gram, eu'r Auge voller Thränen, Kommt mit zur Abendmahlzeit, und ich sage Euch einen Plan, der schafft uns frohe Tage.

(ab)

### 3meite Scene.

London. Gine Strafe, bie gum Thurm führt.

(Die Ronigin und ihre Fraulein treten auf)

Rönigin.

hier tommt ber König ber: bieß ift ber Weg Bu Julius Cafars migerbautem Thurm, In beffen Riefelbufen mein Gemahl Gelerlert wird vom stolzen Bolingbroke. Hier laßt uns ruhn, wenn bieß empörte Land Ruh hat für seines ächten Königs Weib.

(König Kichard tritt auf mit ber Wache) Doch still, boch seht, — nein, lieber sehet nicht Berwellen meine Rose; boch schaut auf! Seht hin! baß ihr vor Mitseib schmelzt in Thau, Und frisch ihn wieder wascht mit Liebesthränen. Ah du, das Denkmal, wo einst Troja stand! Der Ehre Muster! König Richards Grab! Nicht König Richard! Schönster Sasthof du, Warum beherbergst du den sinstern Gran, Indes Triumph zum Bierhaus-Gast geworden? König Kichard.

Bereine nicht mit Gram bich, holdes Weib, Ju meinem schnellen Ende; thu' es nicht! Lern, gute Seele, unsern vor'gen Stand Wie einen frohen Traum dir vorzustellen. Davon erwacht, sehn wir, ber Wahrheit nach, Das, was wir sind; ich bin geschworner Bruder Der grimmen Noth, Geliebte; sie und ich Sind bis zum Tod verbündet. Eil nach Frankreich, Und da verschließ dich in ein geistlich Haus. Denn heiligkeit gewinnt die Kron' im himmel, Die hier zerschlagen eites Weltgetummel.

Bönigin. Wie, ift mein Richard an Gestalt und Sinn Berwandelt und geschwächt? hat Bolingbroke Dir den Berstand entsett? ist dir ins Herz gedrungen? Der Löwe ftredt die Klane sterbend ans, Zerreißt noch, wenn sonst nichts, die Erd' ans Buth, Daß er besiegt ist: und bu willst, wie Kinder, Die Strase mild empfahn, die Authe kussen Und kriechen vor der Buth mit schnöber Demuth, Da du ein Löwe bist, der Thiere Fürst? König Kichard.

Der Thiere Rurft, ja! maren fie mas beffers. So mar' ich noch ein frober Rurft ber Menichen. Doch gute weiland Ronigin, bereite Rach Frankreich bich ju gebn; bent', ich fei tobt, Und bak bu, wie an meinem Tobbett, bier Mein icheibend lettes Lebewohl embfängft. In langen Winternachten fit' am Reuer Bei guten alten Leuten, lag fie bir Betrübte Rall' aus ferner Borgeit fagen, Und eb bu aute Racht fagft, jur Ermiebrung, Erzähl bu meinen flagenewertben Rall. Und icid bie Borer weinend in ibr Bett. Ja, bie fühllosen Branbe werben fimmen Bum bumpfen Tone ber betrübten Bunge; Sie weinen mitleibsvoll bas Reuer aus. Und trauren theils in Afche, theils toblidward. Um bie Entfetung eines achten Ronigs.

(Morthumberland unb Anbre tommen)

Morthumberland. herr, Bolingbroke hat seinen Sinn geanbert,
Ihr müßt nach Bomfret nun, nicht in ben Thurm. — Für euch ist auch Befehl ba, gnäb'ge Frau,
Ihr müßt in aller Eil nach Frankreich fort.
König Kichard.

Northumberland, bu Leiter, mittelft beren

L

Der kühne Bolingbroke ben Thron besteigt, Die Zeit wird nicht viel Stunden älter senn, Als sie nun ist, eh' arge Sünde, reisend, Ausbrechen wird in Fäulniß; du wirst benken, Benn er das Reich auch theilt und halb dir giebt, Zu wenig sei's, da du ihm alles schafstest; Und er wird benken, du, der Mittel weiß, Ein unrechtmäßig Königthum zu stisten, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel wissen, Wie man ihn stürzt vom angemaßten Thron. Die Liebe böser Freunde wird zur Furcht, Die Furcht zum haß, und einem oder beiden Bringt haß Gesahren und verdienten Tod.

Morthumberland. Die Schulb auf meinen Kopf, und bamit aus! Rebmt Abicieb, trennt euch, benn bas müßt ibr gleich.

König Richard.

Doppelt geschieben? — Frevler, ihr verlett Zwiesachen Schtand: zwischen meiner Krone Und mir, und zwischen mir und meinem Weib. — Laß mich den Eib entklissen zwischen und: Doch nein, es hat ein Kuß ihn ja beträftigt. — Trenn' und, Northumberland: ich hin zum Norden, Wo talter Schau'r und Siechthum drückt die Lust; Mein Weib nach Frankeeich, von woher in Pomp Sie ankam, wie der holbe Mai geschmickt, Gleich einem Wintertag nun heimgeschiekt.

Königin.

So fcheiben muffen wir? uns ewig miffen? Rönig Richard.

a, Band von Sand, und Berg von Berg geriffen.

#### Rönigin.

Berbannt uns beib', und schickt mit mir ben König. Northumberland.

Das ware Liebe, boch von Klugheit wenig. Königin. Bobin er gebt, erlaubt benn, bag ich geb.

Wohin er geht, erlaubt benn, baß ich geh. König Richard.

So zwei zusammen weinenb, find Ein Weh. Beweine bort mich, hier sei bu beweint; Beffer weit weg, als nah, boch nie vereint. Zähl beinen Weg mit Senfzern, ich mit Stöhnen.

#### Rönigin.

So wird ber längre Beg bas Weh mehr behnen. König Richard.

Bei jebem Tritt will ich benn zweitnal ftöhnen, Den furzen Weg verlängre trübes Sehnen. Komm, laß nur rasch uns werben um das Leib; Bermählt mit uns, bleibt es uns lange Zeit. Ein Kuß verschließe unsrer Lippen Schmerz: So nehm' ich beins, und gebe so mein Herz. Königin. (tüst ibn wieber)

(Er tüßt fie)

Gieb meins zurud, es war' ein arger Scherz, Bewahrt' ich erft, und töbtete bein Herz. Run geh! ba bu mir meins zurudgegeben, Bill ich mit Stöhnen es zu brechen ftreben.

König Kichard.

Dieß Zögern macht bas Weh nur ausgelaffen. Leb wohl! bas antre mag bein Kummer faffen.

(Mile ab)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

London. Gin Bimmer im Balafte bes Bergoge von Port.

(Bork und die Berzogin von Bork treten auf)

Merzogin.

Ihr wolltet, mein Gemahl, ben Reft ergählen, Als ihr vor Weinen bie Geschichte abbracht Bon unfrer Better Einzug hier in London. Nork.

Bo blieb ich ftebn?

Bergogin.

Bei ber betrübten Stelle, Daß ungerathne Sanbe aus ben Fenftern Auf König Richard Stanb und Rebricht warfen.

york.

Wie ich gesagt, ber große Bolingbroke Auf einem feurigen und muth'gen Roß, Das seinen ftolzen Reiter schien zu kennen, Ritt sort, in stattlichem, gemeßnem Schritt, Weil alles rief: "Gott schütz bich, Bolingbroke!" Es war, als wenn die Fenster selber sprächen, So manches gier'ge Aug von jung und alt Schoß durch die Flügel sehnsuchtsvolle Blicke Auf sein Gesicht; als hätten alle Wände, Behängt mit Schilberei'n, mit eins gesagt: "Christ segne bich! willdommen, Bolingbrokel" Er aber, sich nach beiben Seiten weubenb, Baarhäuptig, tieser, als bes Gaules Nacken, Sprach so sie an: "Ich bant" ench, Lanbesleutels Und so stells thuenb, zog er so entsang.

Ach, armer Richard wo ritt er inbeß?

Bie im Theater wohl ber Menfchen Augen. Benn ein beliebter Spieler abgetreten, Auf ben, ber nach ibnt tommt, fich läffig wenben, Und fein Gefdmat langweilig ihnen buntt: Sang fo, und mit viel mehr Berachtung blidten Sie fcheel auf Richard; niemand rief; Gott fchits' ibn! Rein frober Mund bewilltommt' ibn au Saus. Man marf ihm Staub auf fein geweihtes Saupt, Den fduttelt' er fo milb im Gram fich ab, 3m Antlit rangen Thranen ibm, und Lacheln, Die Beugen feiner Leiben und Gebulb: Daff, batte Gott ju boben 3meden nicht Der Menfchen Berg gestählt, fie mußten femelgen, Und Mitleib fühlen felbft bie Barbarei. Doch biefe Dinge lentt bie Saub bes Beren: Und feinem Willen fügt fich unfrer gern. Wir fdwuren Bolingbrofe uns unterthan, Sein Reich ertenn' ich nun für immer an.

> (Aumerle teitt auf) Merzogin.

Da fommt mein Sobn Aumerle.

york.

Aumerle vorbem.

Doch weil er Richards Freund war, ift bas bin. Ihr mußt nun, Herzogin, ihn Rutland neunen. Ich burg' im Parlament für feine Eren Und Lehnspflicht gegen unsern neuen König.

Berjogin.

Billommen, Sohn! Ber find bie Beilchen nun, Gebegt im grunen Schoof bes neuen Frühlings? Anmerie.

Ich weiß nicht, gudb'ge Frau, mich tummerts wenig. Gott weiß, ich bin so gerne teins als eins.

york.

Bohl! thut, wie's für ben Lenz ber Zeit sich schieft, Damit man nicht euch vor ber Blüthe pflückt. Bas giebts in Oxford? mährt bas Stechen noch Und bie Gepränge?

Aumerle.

Ja, so viel ich weiß.

3ch weiß, ihr wollt babin.

Aumerle.

Wenn Gott es nicht verwehrt, ich bin es Willens.

Was für ein Siegel hängt bir aus bem Busen? Ha, bu erblassest? Laß die Schrift mich sehn! Aumerle.

Berr, es ift nichts.

Bork.

Dann barf es jeber sehn. Ich will nicht rubn: bu mußt bie Schrift mir zeigen. Anmerte.

3ch bitte Euer Gnaben, ju verzeibn.

'S ift eine Sache, die nicht viel bebeutet, Die ich aus Grunben nicht gefehn will haben.

Ŋork.

Und bie ich, herr, aus Gründen sehen will. 3ch fürcht', ich fürchte, —

Aerzogin.

Bas boch fürchtet ihr?

'S ift nichts, als ein Bertrag, ben er hat eingegangen, Bu bunter Tracht auf bes Gepränges Tag.

hork.

Wie? mit sich selbst? Was soll ihm ein Bertrag, Der ihn verpflichtet? Du bist närrisch, Weib. Sohn, laft die Schrift mich sehn.

Aumerle.

3ch bitt' euch febr, verzeiht; ich barfs nicht zeigen. Nork.

3ch will befriedigt fenn: gieb ber, fag' ich!

(Er reift bas Bapier meg und lieft)

Berrath! Berbrechen! - Schelm! Berrather! Rnecht!

Bas ift es, mein Gemabl?

Ŋork.

he! ift benn niemand brinn? (Ein Bebienter tommt)
Sattelt mein Pferb.

Erbarm' es Gott, was für Berratherei! Aexzogin.

Run, mein Gemahl, mas ifts?

york.

Die Stiefeln ber, fag' ich! fattelt mein Pferb! — Run auf mein Wort, auf Ehre und auf Leben, Ich geb ben Schurken au.

(Bebieuter ab)

Herzogin. Was ist die Sache? Nork.

Still, thöricht Beib!

gerzogin.

3ch will nicht still senn. — Sohn, was ist bie Sache? Anmerte.

Seib ruhig, gute Mntter; 's ift nur etwas, Wofür mein armes Leben einstehn muß.

Dein Leben einftehn?

(Der Bebiente tommt jurud mit Stiefeln)

hork.

Bringt mir bie Stiefeln; ich will bin gum König.

Berzogin.

Schlag' ibn, Aumerle! — bu ftarrft gang, armer Junge. —
(Bu bem Bebienten)

Fort, Schurtet tomm mir nie mehr vors Geficht.

Die Stiefeln ber, fag' ich.

Bergogin.

Ei, York, was willst bu thun?

Billst du ber Deinen Fehltritt nicht verbergen? Haft du mehr Söhne? ober mehr zu hoffen? If des Gebährens Zeit mir nicht verstegt? Und willst mir nun den holden Sohn entreißen? Mir einer Mutter frohen Namen rauben? — Gleicht er dir nicht? ift er dein eigen nicht?

hork.

Du thöricht, unflug Beib! Bifft biefe nächtliche Berfcwörung beblen?

Ein Dugenb ihrer hat bas Sacrament genommen, Und wechselseitig Handschrift ausgestellt, Bu Orford nusern König umzubringen.

Bergogin.

Er soll nicht brunter senn; wir halten ihn Bei uns zurüd: was geht es ihn benn an? Nork.

Fort, thöricht Beib! und war' er zwanzigmal Mein Sohn, ich gab' ihn an.

Bergogin.

Battft bu um ihn geachat,

Wie ich, bu würbest mitseidvoller sehn. Nun weiß ich beinen Sinn: du hegst Berdacht, Als wär' ich treulos beinem Bett gewesen, Und dieser wär' ein Bastard, nicht bein Sohn. Mein Gatte, süßer York, sei nicht bes Sinns, Er gleicht dir so, wie irgend jemand kann, Mir gleicht er nicht, noch wem, der mir verwandt, Und bennoch lieb' ich ihn.

> York. Mach Platz, unbändig Weib! (ab) Kerzogin.

Aumerle, ihm nach! Besteige bu sein Pferb, Sporn', eile, komm vor ihm beim König an, Und bitt' um Gnade, eh' er dich verklagt hat! Ich solg' in kurzem dir: bin ich schon alt, So hoff' ich doch so schwell wie Port zu reiten, Und niemals steh' ich wieder auf vom Boben, Bevor dir Bolingbroke verziehn. Hinweg! Mach fort!

# Ameite Scene.

Binbfor. Gin Bimmer im Soloffe.

(Bolingbroke ale Ronig, Percy und andre Cords treten auf)

### Bolingbroke.

Beif wer bon meinem ungeratbnen Gobn? Drei volle Monat finds, feit ich ibn fab: Wenn irgend eine Blag' uns brobt, ifts er. 36 wollte, Lorbs, ju Gott, man fount' ibn finben; Fragt nach in Lonbon, um bie Schenken bort, Da, fagt man, geht er täglich aus unb ein Mit ungebunbnen lodern Spiekaelellen, Wie fie, fo fagt man, ftebn auf engen Begen, Die Bache ichlagen, Reisenbe berauben: Inbeff er, ein muthwillig weibisch Bubden, Es fich jur Chre rechnet, ju beschützen So ausgelagnes Bolt.

Deren.

Bor ein baar Tagen, Berr, fab ich ben Bringen. Und fagt' ibm von bem Schaugebrang' in Orford. Bolingbroke.

Bas fagte brauf ber Bilbfang?

Beren.

Die Antwort mar, er woll' ins Babbaus gebn, Der feilften Dirne einen Sanbicbub nehmen. Um ihn als Pfand ju tragen, und mit bem Den bravften Streiter aus bem Sattel beben.

Bolingbroke.

So lieberlich wie tollfühn! Doch burch beibes Geb' ich noch Kunten einer beffern Doffnung, Die altre Tage gludlich reifen tonnen. Doch wer tommt ba?

(Aumerle tritt haftig ein)

Aumerle.

200 ift ber Ronig?

Bolingbroke.

Bas ift unferm Better,

Dag er fo ftarrt, und blidt fo wilb umber?

Aumerle.

Sott fcuty' Eu'r Gnaben! Ich ersuch' Eu'r Majestät Um ein Gespräch, allein mit Euer Gnaben.

Bolingbroke.

Entfernet euch, und laft uns hier allein. (Berch und bie Lords ab) Bas giebt es benn mit unferm Better nun?

Aumerle. (fnicenb)

Für immer foll mein Knie am Boben wurzeln, Die Zung' in meinem Munb' am Gaumen fleben, Benn ich aufsteh' und reb', eb' ihr verzeiht.

Bolingbroke.

Bar bieß Bergeben Borsatz ober That? Benn jenes nur, wie heillos bein Beginnen, Berzeih' ich bir, bich Mustig zu gewinnen.

Aumerle.

Erlaubt mir benn ben Schluffel umzubrehn, Dag niemand tommt, bis mein Bericht ju Enbe.

Bolingbroke.

Thu bein Begehren.

(Aumerle fchließt die Thure ab)

Bork. (braugen)

Mein Fürft, gieb Achtung! fieh bich vor! Du haft ja einen hochverrather bei bir.

Bolingbroke.

3d will bich fichern, Schurt.

Aumerle.

Salt' ein bie Racherhanb,

Du baft nicht Grund ju fürchten.

Bork. (braufen)

Mach' auf die Thur, toMühner sichrer König! Muß ich aus Liebe dich ins Antlit schmähn? Die Thur' auf, ober ich erbreche sie!

(Bolingbrote folieft bie Thure auf, Jork tritt ein) Bolingbroke.

Bas giebt es, Oheim, sprecht! Schöpft Obem, sagt, wie nah' uns bie Gefahr, Daß wir uns waffnen können wiber sie.

Ŋork.

Lies biefe Schrift, fei vom Berrath belehrt, Den meine Gil mir gu berichten wehrt.

Aumerle.

Bebenke, wenn bu lieft, was bu verspracht! Lies bier nicht meinen Namen, ich bereue: Mein herz ift nicht mit meiner hand im Bund.

hork.

Das war es, Schelm, eh beine Hand ihn schrieb. Ich riß bieß aus bem Busen bes Berräthers, Furcht und nicht Liebe zeugt in ihm bie Reu. Gönn' ihm tein Mitleib, baß bein Mitleib nicht Zur Schlange werbe, die ins Herz dir steche.

Bolingbroke.

D, arge, tahne, machtige Berfcwörung! D biebrer Bater eines falfchen Sohns! Du flarer, unbeflectter Sieberquell, Aus welchem biefer Strom burch toth'ge Wege Den Lauf genommen und sich felbst beschmust. Dein siberströmenb Gutes wird jum Uebel, Doch beiner Gute Ueberstuß entschulbigt Dieß töbtliche Bergehn bes irren Sohns.

hork.

So wirb die Angend Aupplerin des Lasters, Und seine Schmach verschwendet meine Ehre, Wie Söhne, prassend, larger Bäter Gold. Meine Ehre lebt, wenn seine Schande stirbt, In der mein Leben schnöbe sonst verdirbt. Sein Leben tödtet mich: dem Freder Leben, Dem Biedern Tod, wird beine Gnade geben.

gerzogin. (braußen)

Aerzogin.

Dein Fürft! um Gottes willen, lagt mich ein! Solingbroke.

Wer mag so gellend seine Bitten schrein?

Ein Weib, und beine Muhme, großer König! Sprich, habe Mitleib, thu mir auf bas Thor, Der Bettlerin, die niemals bat zwor!

Das Schauspiel anbert fich; fein Ernft ift bin: Dan spielt "ben König und die Bettlerin."

Mein folimmer Better, laßt bie Mutter ein; Es wird fir eure Schulb gu bitten fepu.

Ŋork.

Benn bu verzeiheft, wer auch bitten mag, Berzeihung bringt mehr Sünden an ben Tag. Dieß fanle Glieb weg, bleibt ber Reft gesund; Doch bieß verschout, geht alles mit zu Grund. (Merzogin tritt ein') Bergogin.

D Rurft, glaub' nicht bem bartgebergten Dann, Der fich nicht liebt, noch anbre lieben fann. hork.

. (Die fnief)

Berriidtes Beib, mas ift bier bein Begebren? Soll beine Bruft noch 'mal ben Buben nahren? Merzogin.

Sei rubig, lieber Port! Mein Ronig, bore! Bolingbroke.

Auf, gute Mubme!

Aerzogin.

Roch nicht, ich beschwöre! Denu immer will ich auf ben Rnieen flebn. Und nimmer Tage ber Bealficten febn. Bis bu mich wieber beifeft Freude baben, Rutland verzeibend, meinem fculb'gen Angben.

Aumerle.

3ch werfe zu ber Mutter Flehn mich nieber. nork.

Und wiber beibe beng' ich treue Blieber. Gemabrft bu Gnabe, fo gebeib bire feblecht.

Bergogin.

Meint ers im Ernft? Sieb ins Geficht ibm recht: Sein Auge thranet nicht, fein Bitten ift nur Scherg, Der Mund nur fpricht bei ibm, bei uns bas Berg. Er bittet fcwach, und wunfct nichts zu gewinnen, Wir bitten mit Gemuth unb Berg und Stanen. Gern ftunb' er auf, bie matten Anie And wunb: Bir fnie'n, bis unfre wurzeln in bem Grund. Sein Riehn ift heucheln und voll Tritglichleit.

Boll Eifer unfres, biebre Reblichkeit. Es fiberbitten unfre Bitten feine; Enab' ift ber Bitten Lohn: gewähr' uns beine! Bolingbroke.

Steht auf boch, Mubme.

Ŋerzogin.

Rein, fag nicht: Steht auf!

Berzeihung! erst, und hintennach: Steht auf! Und follt' ich dich als Amme lehren lallen, Berzeihung war das erste Wort von allen. So sehnt' ich mich, ein Wort zu hören, nie: "Berzeihung" sprich; dich lehre Mitleid, wie; Das Wort ift kurz, doch nicht so kurz als süß, Kein Wort ziemt eines Königs Mund, wie dieß.

york.

So sprich Französisch; sag: pardonnez-moi.

Lehrst bu Berzeihung, wie ste nicht verzeih? Ach, herber, hartgeherzter Gatte du! Du setzest mit dem Wort dem Worte zu. Berzeihung sprich, wie man zu Land hier spricht: Französisch Kanberwelsch verstehn wir nicht, Dein Auge red't schon, laß es Junge senn; Dein Ohr nimm ins mitleid'ge Herz hinein, Daß es, durchbohrt von Bitten und von Klagen, Dich dringen mag, Berzeihung anzusagen.

Bolingbroke.

Steht auf boch, Mubme.

Aerzog in. Ich bitte nicht um Stehn, Berzeibung ift allbier mein einzig Mebn. Bolingbroke.

Berzeihung ihm, wie Gott mir mag verzeihn! Gerzogin.

O eines knieuben Kniees schön Gebeihn! Roch bin ich krant vor Furcht: o, sags zum zweiten, Zweimal gesagt, solls ja nicht mehr bebeuten, Bekräftigt eines nur.

Bolingbroke. Bergieben werbe

Bon Bergen ihm.

Herzogin. Du bift ein Gott ber Erbe.

Bolingbroke.

Was unsern biebern Schwager angeht, und den Abt, Und all die andern der verdundnen Rotte, Stracks sei Verderben ihnen auf der Ferse. Schasst; guter Oheim, Truppen hin nach Oxsord, Und siberall, wo die Verräther steden. Ich schwörs, sie sollen schleunig aus der Welt; Weiß ich erst wo, so sind sie bald gefällt. Oheim, lebt wohl! und Vetter, bleibt mir tren! Wohl dat für euch die Mutter; begt nun Schen.

Merzogin.

Romm, alter Sobn, und mache Gott bich neu!

(Mile ab)

## Dritte Scene.

(Exton und ein Bedienter treten auf)

Exton.

Gabft bu nicht Achtung, was ber Ronig fagte?

"Hab' ich benn keinen Freund, ber mich erlöf't "Bon ber lebend'gen Furcht?" — War es nicht so? Bedienter.

Das waren feine Borte.

Exton.

"Hab' ich benn keinen Frennd?" so sagt' er zweimal, Und wiederholt' es bringend. That er's nicht?

Er thats.

Exton.

Und wie ers sprach, sah er auf mich bebeutenb, Als wollt' er sagen: wärst bu boch ber Mann, Der biese Angst von meinem Herzen schiebe! Zu Pomfret nämlich ben entsetzten König. Komm, laß uns gehn: ich bin bes Königs Freunb, Und will erlösen ihn von seinem Feinb.

(ab)

## Bierte Scene.

Bomfret. Das Gefängniß in ber Burg.

(König Kichard tritt auf)

König Richard.

Ich habe nachgebacht, wie ich ber Welt Den Kerker, wo ich lebe, mag vergleichen; Und, fintemal die Welt so volkreich ift, Und hier ist keine Kreatur, als ich, So kann ichs nicht, — boch grübl' ich es herans. Mein hirn soll meines Geistes Weibchen seyn, Mein Geist der Bater; diese zwei erzeugen Dann ein Geschlecht stets brütenber Gebanken, Und bie bevöllern biefe Meine Belt. Boll Launen, wie bie Leute biefer Belt: Denn feiner ift aufrieben. Die begre Art, Mls geiftliche Gebanten, finb vermengt Dit Zweifeln, und fie feten felbft bie Schrift Der Schrift entgegen. Mls: "Laft bie Kinblein tommen:" und bann wieber: "In Gottes Reich ju tommen, ift fo fcmer, Als ein Rameel gebt burch ein Nabelöhr." Die. fo auf Ehrgeig gielen, finnen aus Unglaubliches: mit biefen ichwachen Mageln Sich Bahn ju brechen burch bie Riefelrippen Der harten Welt bier, biefer Rerfermanbe; Und, weils unmöglich, harmt ibr Stoly fie tobt. Die auf Gemutherub gielen, ichmeicheln fich, Daft fie bes Glüdes erfte Stlaven nicht. Noch auch bie letten find: wie arme Thoren, Die, in ben Stod gelegt, ber Schmach entgebn, Beil Bielen bas gefcab und noch gefchebn wirb. In bem Gebanten finben fie bann Eroft. Ibr eignes Unglud tragenb auf bem Rüden Bon Anbern, bie aupor bas Gleiche traf. So fpiel' ich viel Berfonen gang allein, Bufrieben feine: manchmal bin ich Ronig. Dann macht Berrath mich wünschen, ich war Bettler; Dann werb' iche, bann berebet Dürftigfeit Mich brident, bak mir beffer mar als Ronia. Dann werb' ich wieber Ronig, aber balb Dent' ich, bag Bolingbrote mich bat entthront, Und bin ftrade wieber nichts: boch wer ich fei, So mir als jebem fonft, ber Menich nur ift,

Rann nichts genugen, bis er tommt gur Rub. Indem er Richts wird. - (Mufit) Bor' ich ba Dufit? Sa, baltet Zeitmaaft! - wie fo fauer mirb Mufit, fo fuß fonft, wenn bie Beit verlett Und bas Berhaltniß nicht geachtet wirb! So ifts mit ber Dufit bes Menschenlebens, Dier tabl' ich nun mit gartlichem Gebor Berlette Beit au einer irren Saite, Doch für bie Eintracht meiner Burb! und Reit Batt' ich fein Obr, verlettes Daag ju boren. Die Reit verbarb ich, nun verberbt fie mich, Denn ibre Ubr bat fie aus mir gemacht: Gebanten find Minuten, und fie biden Mit Seufgern ibre Rablen au bas Bifferblatt Der Augen, wo mein Ringer wie ein Zeiger Stets binweif't, fie von Thranen reinigenb. Der Ton nun, ber bie Stunde melben foll, Ift lantes Stöbnen, ichlagend auf bie Glode, Mein Berg: fo zeigen Seufzer, Thranen, Stöhnen, Minute, Stund' und Beit: - boch meine Beit Jagt ju im ftolgen Jubel Bolingbrote's, Und ich fteb faselnb bier, fein Glodenbans. -Wenn bie Mufit boch fdwieg', fle macht mich tou! Denn bat fie Tollen icon jum Wit gebolfen, In mir, fo icheinte, macht fie ben Beifen toll. Und boch, gesegnet fei, wer mir fie bringt! Denn fie beweif't ja Lieb', und bie für Richard Ift frember Somud in biefer Saffer-Belt. (Gin Stallkuecht tritt auf)

Stallknecht.

Beil, foniglicher Fürft!

Ronig Richard. Seil, ebler Bair!

Wer überthenert nun ben anbern mehr? Wer bift bu? und wie bift hiehergekommen, Wo niemand hinkommt, als ber finstre Hund, Der Speise bringt, das Mißgeschief zu fristen?

Ich war ein armer Knecht vom Marstall, König, Als bu noch König warst; nach Pork nun wandernd, Erlangt' ichs mit genauer Noth, zu schaun Das Autlitz meines weiland gnäd'gen Herrn. O, wie das Herz mir weh that, anzusehn In Londons Straßen jenen Krönungstag, Als Bolingbroke den Barberschimmel vitt! Das Pserd, das du so oft geritten hast! Das Pserd, das ich so sorgamlich gehsiegt!

Ritt er ben Barber? Sag mir, lieber Freund, Wie ging er unter ibm?

Stallknecht.

So fiold, als war bie Erb' ihm zu gering. Aönig Richard.

So fiolz, daß Bolingbrote sein Reiter war! Die Mähr' aß Brob aus töniglicher hand, Die hand hier machte sie mit Klatschen stolz. Und strauchelt' er benn nicht? siel er nicht nieber, (Stolz kommt ja vor bem Fall) und brach ben hals Des stolzen Manns, ber seinen Rücken einnahm? Berzeihung, Pferb! was schelt' ich boch auf bich, Da bu, bem Menschen unterthan, geboren Zum Tragen bist? Ich, nicht als Pferb erschaffen, Trag' eines Efels Bürbe boch, gejagt Und wund gespornt vom wilden Bolingbrofe.

(Gefangenwärter tommt mit einer Schaffel)

Gefangenwärter. (au bem Stallfnecht)

Mach Plat, Gefell! bu barfft nicht länger weilen.

König Kichard.

Wenn bu mich liebst, mußt bu binweg nun eilen.

Stallknecht.

Bas nicht mein Mund fagt, foll mein Berg boch theilen. (ab) Gefangenwärter.

Berr, ifts gefällig, jugugreifen?

König Kichard.

So tofte erft, wie bu gewöhnlich thuft.

Gefangenwärter.

3ch barf nicht, Berr; Gir Pierce von Exton, ber Ruglich vom Ronig fam, befiehlt bas Gegentheil.

König Richard.

Der Teufel hole Beinrich Lancaster, und bich! Gebnib ift ichaal, und ich habs nun genug.

(Er folagt ben Gefangenwarter)

Gefangenwärter.

Bulfe! Bulfe! Bulfe!

(Exton und Bebiente tommen bewaffnet)

Rönig Richard.

Da!

Bas will ber Tob mit biefem Ueberfall?

Schelm, beine hand bent beines Tobes Bertzeug.

(Er reißt einem bas Gewehr meg, und erlegt ibn)

Beh bu, füll' Ginen Plat noch in ber Bolle!

(Er erlegt noch einen, bann ftoft ihn Erton nieber)

Die Banb foll nie verlöschenb Rener foltern,

Die so mich ftitrzet. Deine freche hand Beflect mit Königs Blut bes Königs Land. Auf, auf, mein Geift, ben boben Sitz zu erben, Inbeß mein Fleisch bier nieberfinkt, zu fterben. Extan.

(Er flirbt)

Boll Muth, so wie voll königlichem Blut. Beibes vergoß ich: war bie That nur gut! Nun slüftert mir ber Teufel, bers gerathen, Sie sieh verzeichnet bei ber Holle Thaten. Den tobten König bring' ich, König, bir; Tragt fort bie Anbern, und begrabt sie hier.

(36)

# Fünfte Scene.

Binbfor. Gin Bimmer im Schlof.

(Arompetenfloß. Solingbroke und Berk mit andern Bords und Gefolge treten auf)

### Bolingbroke.

Mein Oheim Port, die letzte Nachricht war Aus Glostershire, daß unfre Stadt Cicester Bon den Rebellen eingeäschert ist. Ob sie gefangen, ob geschlagen worden, Ersubren wir noch nicht.

(Northumberland tritt auf)
Serr! mas bringt ihr Penes mir

Billfommen, herr! was bringt ihr Reues mit? Northumberland.

Erst wünsch' ich beinem heil'gen Regiment Das glücklichste Gebeihn. — Rach London schon Sandt' ich die Köpfe — sei dir ferner kund, — Des Sal'sbury, des Spencer, Kent und Blunt. Wie fie gefangen worben, möge bir Ausführlich bier berichten bieß Babier.

fer überreicht ibm eine Schrift)

### Bolingbroke.

Wir banten, lieber Berch, beinen Mühn, Und würdiglich foll beine Burbe blühn.

(Sigwater tritt auf)

### Sibmater.

Mein Fürst, ich sanbt' aus Oxford hin nach London Den Kopf bes Brokas und Sir Bennet Seely, Zwei ber gefährlichen verschwornen Rotte, Die bir zu Oxford gräulich nachgestellt.

### Bolingbroke.

Fitwater, beine Mith wirb nie vergeffen; Bie boch bein Berth fei, hab' ich längst ermeffen.

(Percy witt auf mit bem Bifcof von Carlisle)

### Percy.

Der Hauptverschwörer, Abt von Westminster, Hat vor Gewissens - Druck und bustrer Schwermuth Dem Grabe hingegeben seinen Leib; Doch hier steht Carlisse lebend vor dem Thron, Den Spruch erwartend, seines Stolzes Lohn.

Carlisle, bieß ift bein Urtheil: wähl bir aus Jum ftillen Aufenthalt ein geiftlich Saus, Mehr als bu haft; ba labe beinen Sinn, Und, lebst bu friedlich, scheib' auch friedlich bin. Denn hegtest bu schon immer Feinbesmuth, Ich sah in bir ber Ehre reine Glut.

(Exton tritt auf mit Dienern, bie einen Sarg tragen)

### Erian.

In biefem Sarg bring' ich bir, großer König, Begraben beine Furcht: hier liegt entfeelt Der Feinbe mächtigster, bie bu gezählt, Richard von Bourbeaux, her burch mich gebracht. Bolingbroke.

Exton, ich bant bir nicht; bu haft vollbracht Ein Wert ber Schanbe, mit verruchter Hanb, Auf unser Haupt und bieß berühmte Lanb.

#### Exton.

Aus eurem Mund, herr, that ich biefe That. Bolingbroke.

Der liebt bas Gift nicht, ber es nöthig hat. So ich bich: ob sein Tob erwilnscht mir schien, Den Mörber hass ich, lieb' ermorbet ihn. Nimm für die Mühe des Gewissens Schuld, Doch weder mein gut Wort noch hohe Huld. Wie Kain wandre nun in nächt'gem Graun, Und laß dein Haupt bei Tage nimmer schaun. Lords, ich betheur' es, meiner Seel' ist weh, Daß ich mein Glück besprigt mit Blute seh. Kommt und betranert mit, was ich beslage; Daß dister Schwarz sosort ein Jeder trage! Ich will die Fahrt thun in das heil'ge Land, Dieß Blut zu waschen von der schuld'gen Hand. Zieht ernst mir nach, und keine Thränen spare, Wer meine Traner ehrt, an dieser frühen Bahre.

(Alle ab)

# König Heinrich ber Vierte.

Erfter Theil.

Ueberfest

bon

A. B. von Schlegel.

# Berjonen:

Ronig Beinrich ber Bierte. Beinrich, Bring von Bales, Bring Johann von Lancafter, Graf von Weftmorelanb, Freunde bes Ronigs. Gir Balter Blunt, Graf von Worcefter. Graf von Morthumberlanb. Beinrich Bercy, mit bem Beinamen Beiffporn, fein Cobn. Ebmund Mortimer, Graf von Mard. Scroop, Ergbifchof von Dort. Ardibalb, Graf von Douglas. Omen Glenbower. Sir Ricarb Bernon. Gir John Falftaff. Boins. Gabebill. Beto. Barbolph. Laby Berch, Gemahlin bes jungen Bercy, und Mortimers Schwefter. Laby Mortimer, Glendowers Tochter und Mortimers Gemablin. Frau Surtig, Biethin einer Schenfe gu Gaftcheap. herren von Abel, Beamte, Cheriff, Rellner, Saustnecht, Rufer, zwei Rarner, Reifende, Gefolge u. f. m.

# Erfter Aufjug.

## Erfte Scene.

Lonbon. Gin Bimmer im Balaft.

(König Seinrich, Westmoreland, Sir Walter Blunt und Andre treten auf)

Rönig Reinrich. Erschüttert wie wir find, vor Sorge bleich, Erfebn wir boch für ben gescheuchten Frieben Bu athmen Beit, und abgebrochne Laute Bon neuem Rampf au ftammeln, welcher nun Beginnen foll an weit entlegnem Stranb. Richt mehr foll biefes Bobens burft'ger Schlund Dit eigner Rinber Blut bie Lippen farben: Richt Rrieg mehr ihre Welber schneibenb furchen, Roch ihre Blumen. mit bewehrten Sufen Des Keinbs germalmen; bie entbraunten Augen, Die, eines trüben Simmels Meteore, Bon Giner Art, erzeugt ans Ginem Befen, Roch jüngft fich trafen in bem innern Sturm Und wilbem Drang ber Bfirger-Metelei: Sie werben nun, gepaart in fconen Reibn, Den gleichen Weg giebn, und nicht mehr entgegen Befannten ftebn, Blutsfreunden, Bunbegenoffen. Der Rrieg wirb, wie ein Meffer ohne Scheibe,

Richt seinen Berrn mehr schneiben. Darum, Freunde. So weit bin bis jur Grabesftatte Chrifts. Def Rrieger nun, mit beffen beil'gem Rreug Bir find gezeichnet und jum Streit verpflichtet, Boll'n wir ein Beer von Englischen sofort Ausbeben, beren Arm im Muttericook Geformt icon warb, ju jagen jene Beiben 3m beil'gen Lanbe, über beffen Sufen Die fegensreichen Ruge find gewanbert, Die uns jum Beil por vierzebnbunbert Sabren Genagelt murben an bas bittre Rreuz. Doch biefer unfer Blau ift jabrig icon. Es frommt an fagen nicht: wir wollen gebn: Defibalb find wir nicht bier. - Drum laft mich boren Bon euch, mein theurer Better Bestmoreland, Bas gestern Abend unfer Rath beichloß Ru biefes theuren Bertes Sorberung. Weamoreland.

Mein Fürst, mit Eifer ward die Eil' erwogen, Und mancher Kostenanschlag ausgesetzt Noch gestern Abend, als der Quere ganz Eine Bost aus Bales voll schwerer Zeitung kam; Die schlimmste, daß der eble Mortimer, Das Boll von Hersorbshire zum Kampse sührend, Bider den wilden stürmischen Glendower, Bon dieses Wäl'schen rober Hand gesangen, Und ein Tausend seiner Leute ward erwitzgt, An deren Leichen solche Mishandlung, So schamlos viehische Entstellung ward Bon Wäl'schen Frau'n verübt, daß ohne Scham n es nicht sagen noch erzählen kann.

## Rönig Reinrich.

So scheint es benn, die Zeitung biefes Zwiftes Brach bas Geschäft jum beil'gen Lanbe ab.

### Weftmoreland.

Ja, dieß, gepaart mit anderm, gnäd'ger Herr. Denn stürmischer und unwillsommner tam Bericht vom Norden, und er lautet so: Am Kreuzerhöhungstag stieß Heinrich Berch, Der wadre Heißsporn bort, auf Archidald, Den immer tapfern und gepries nen Schotten, Zu Holmedon, Bo's eine harte, blut'ge Stunde gab, Wie man nach ihrer Lösung des Geschültzes Und anderm Schein die Neuigseit erzählt; Denn, der sie brachte, stieg recht in der Hige Und höchsen Kraft des Handgemengs zu Pserd, Roch irgend eines Ausgangs nicht gewiß.

## Rönig Beinrich.

Hier ist ein thenrer, wahrhaft thät'ger Freund, Sir Walter Blunt, vom Pferd' erst abgestiegen, Bespript mit jedes Bodens Unterschied, So zwischen Holmebon liegt und unserm Sig, Und der bringt schone und willsommne Zeitung: Der Graf von Douglas ist aufs Haupt geschlagen; Zehntausend Schotten, zwei und zwanzig Ritter In eignem Blut geschichtet, sah Sir Walter Auf Holmebons Blan: gesangen ward vom Heissporn Mordale, der Graf von Fife und ältster Sohn Des überwundnen Douglas; dann die Grafen Von Athol, Murray, Angus und Menteith.

Und ift bieß ehrenvolle Beute nicht? . Ein hoher Preis? Sagt, Better, ift es nicht? Westmoreland.

Fürwahr, es ift ein Sieg, deß wohl ein Pring Sich rühmen konnte.

Ronig Beinrich.

Ra, ba betrübft bu mich und machit mich ffinb'gen Durch Reib, baf Lord Rorthumberland ber Bater Sold eines moblgerathnen Sohnes ift: Ein Sobn, ben Ebre ftete im Munbe fibrt. Der Stämme grabefter im gangen Balb, Des bolben Blückes Liebling und fein Stola: Inbef ich, wenn ich feinen Ruhm betrachte, Buftbeit und Schanbe meinem jungen Beinrich Seb' auf bie Stirn gebrudt. D, liefe fiche Erweisen, baf ein Elfe, nachtlich foffenb, In Binbeln unfre Rinber ausgetaufcht. Meins Bercy, feins Plantagenet genannt, Dann batt' ich feinen Beinrich und er meinen. Doch weg aus meinem Sinn! - Bas meint ibr, Better, Bom Stolg bes jungen Berch? Die Gefangnen, Die er bei bie'em Treffen bat gemacht, Bebalt er für fich felbft, und giebt Befcheib, Morbate, ben Lord von Fife, nur follt' ich haben. Weftmoreland.

Das lehret ihn sein Oheim, bas ift Worcester, Ench feinblich unter jeglichem Aspelt; Dieß macht, baß er sich brützet, und ben Kamm Der Jugenb gegen euze Bürbe fträubt.

Ronig Reinrich.

Much hab' ich ibn jur Rechenschaft berufen,

Beshalb auf eine Beile nachstehn muß Der heil'ge Borsatz nach Jerusalem. Better, auf nächsten Mittwoch woll'n wir Nath Ju Bindsor halten, melbet bas ben Lords. Kommt aber selbst mit Eil zu uns zursich, Denn mehr noch ist zu sagen und zu thun, Als ich vor Zorne vorzubringen weiß.

Weftmoreland.

36 wills, mein Fürft.

(Mule ab)

# 3meite Scene.

Ein anbres Bimmer im Palaft.

(Pring Beinrich von Bales und Salftaff treten auf)

Salstaff. Nu, heinz! welche Zeit am Tage ist es, Junge? Prinz Keinrich. Dein Bit ist so feist geworden, durch Setterinken, Bestenanstnöden nach Tisch, und Nachmittags auf Bänken schlafen, daß du vergessen hast, das eigentlich zu fragen, was du eigentlich wissen möchtest. Was Teufel hast du mit der Zeit am Tage zu schaffen? Die Stunden müsten denn Gläser Selt seyn, und Minuten Kapaunen, und Gloden die Zungen der Kupplerinnen, und Zisserblätter die Schilder von liederlichen Hänisern, und Gottes Sonne selbst eine schöne hitzige Dirne in seuerfardnem Tast; sonst sehe ich nicht ein, warum du so vorwitzig seyn solltest, nach der Zeit am Tage zu fragen.

Salftaff. Wahrlich! ba triffft bu es, Being. Denn wir, die wir Gelbbeutel wegnehmen, gehn nach dem Mond und dem Siebengestirn umher, und nicht nach Phöbus — "dem irrenden Nitter sein." Und ich bitte bich, Herzensjunge, wenn du König bist, — wie du, Gott erhalte beine Gnaden! — Majestät sollte ich sagen, benn Gnade wird dir nicht zu Theil werden —

Pring geinrich. Bas? feine Gnabe?

Falftaff. Nein, meiner Treu! nicht fo viel, um bir ein geröftet Gi bamit ju gefegnen.

Pring Keinrich. Run, was weiter? Rund heraus mit ber Sprache!

Falftaff. Nun gut benn, Herzensjunge, wenn bu König bift, so laß uns, bie wir Ritter vom Orben ber Nacht sind, nicht Diebe unter ben Horben bes Tages heißen: laß uns Dianens Förster sehn, Kavaliere vom Schatten, Schooffinder bes Mondes; und laß die Leute sagen, daß wir Leute von gutem Wandel sind, benn wir wandeln, wie die See, mit der Luna, unsere edlen und teuschen Gebieterin, unter deren Begünstigung wir stehlen.

Prinz Keinrich. Gut gesprochen, und es paßt auch gut, benn unser Glück, die wir Leute des Mondes sind, hat seine Ebbe und Flut, wie die See, da es, wie die See, unter dem Monde sieht. Als zum Beispiel: ein Beutel mit Gold, der Montag Nachts auf das berzhafteste erschnappt ist, wird Dienstag Morgens auf das schezhafteste durchgebracht; gekriegt mit Fluchen: leg ab! und verzehrt mit Schreien: bring ber! Jetzt so niedrige Ebbe, wie der Juß der Leiter, und gleich darauf so hohe Flut, wie der Gipfel des Gasgens.

Falftaff. Beim himmel, bu rebest wahr, Junge. Und ift nicht unfre Frau Wirthin von ber Schenke eine recht fuße Creatur?

Pring Beinrich. Wie ber honig von hobla, mein alter Gifenfreffer. Und ift nicht ein Buffelwams ein recht fuges Stud gum Stradagiren?

Salftaff. Ru, nu, toller Junge! haft bu einmal wieber beine Faren und Quinten im Robse? Was jum Rudud habe ich mit einem Buffelwams zu schaffen?

Pring Beinrich. Gi, was jum Senter habe ich mit unfrer Frau Wirthin von ber Schente ju fchaffen?

Falftaff. Nun, bu hast manches liebe Mal eine Rechnung mit ihr abgemacht.

Pring Geinrich. Rief ich bich je bagu, bein Theil zu be-

Salftaff. Rein, ich laffe bir Gerechtigkeit wiberfahren: bu haft ba immer alles bezahlt.

Pring Meinrich. Sa, und anderswo auch, so weit mein baares Gelb reichte, und, wo es mir ausging, habe ich meinen Crebit gebraucht.

Falftaff. Ia, und ihn so verbraucht, daß hieraus zu präsumiren ist, daß du präsumptiver Thronsolger bist. Aber sage mir, Herzensjunge, soll ein Galgen in England stehen bleiben, wenn du König bist? Soll die Tapserteit von dem rostigen Gebis des alten Schallsnarren Gesetz eingezwängt werden, wie jetz? Häng du keinen Dieb, wenn du König bist.

Pring Beinrich. Rein, bu follft es thun.

Salftaff. Ich? D berrlich! Beim himmel, ich werbe ein wadrer Urtheilsprecher febn.

Pring Reinrich. Du fprichft icon ein faliches: ich meine, bu follft bie Diebe zu hängen haben, und ein trefflicher henter werben.

Salftaff. Gut, Heing, gut! Auf gewiffe Beife paßt es auch zu meiner Gemuthsart, so gut wie bei hofe aufwarten, bas sage ich bir.

Pring Beinrich. Um beförbert gu werben.

Kalftaff. Ja, um beförbert zu werben, was ber henter nicht nöthig hat, weil er selbst beförbert. Blitz, ich bin so melancholisch, wie ein Brummtater, ober wie ein Zeiselbär.

Pring Aeinrich. Ober ein after Lome, ober bie Laute eines Berliebten.

Salftaff. Ja, ober bas Gefchnarre eines Lincolner Dubelfads.

Pring Aeinrich. Bas meinst bu ju einem hasen? ober so melancholisch, wie ein fauler Sumb?

Falftaff Du hast die abschmedendsten Gleichnisse von der Welt, und bist wahrhaftig der vergleichsamste, spishtissississe, niedlichse junge Prinz. — Aber, Heinz, ich ditte dich, suche mich nicht mehr mit Eitelseiten heim. Ich wollte, du und ich wir wüsten, wo ein Borrath von guten Ramen zu kaufen wäre. Ein alter herr vom Rathe schalt mich neulich auf der Gasse euretwegen aus, junger Herr, aber ich merkte nicht auf ihn; und doch redete er sehr weislich, aber ich, achtete nicht auf ihn; und doch retete er weislich, und obendrein auf der Gasse.

Pring Reinrich. Du thatest wohl barau: benn bie Beisbeit lagt fich boren in ben Gaffen, und niemand achtet ibrer.

Falftaff. D, bu haft verruchte Ruhanwendungen im Kopf, nud bist wahrhaftig im Stande einen heiligen zu verführen. Du hast viel an mir verschuldet, heinz, Gott vergebe es dir! Eh' ich dich tannte, heinz, wußte ich von gar nichts, und nun bin ich, die rechte Wahrheit zu sagen, nicht viel besser, als einer von den Gottlosen. Ich muß dieß Leben ausgeben, und ich wills auch aufgeben. Bei Gott, ich bin ein Schust, wenn ichs nicht thue; ich will sit teinen Königssohn in der Christenheit zur Holle fahren.

Pring Arinrich. Bo follen wir morgen einen Bentel er-fonabben. Dans?

Falfaff. Wo bu willft, Junge, ich bin babei; wo ichs nicht thue, so nennt mich einen Schuft und soppt mich nach herzensluft.

Pring Arinrich. 3ch werbe eine fcone Betehrung an bir gewahr; vom Beten fällft bu aufs Beutelfcneiben.

Salftaff. Je, Being! 's ift mein Bernf, Being; 's ift einem Menichen nicht ju verargen, bag er in feinem Berufe arbeitet.

(Poins tritt auf)

Boins! -- Run werben wir boren, ob Gabshill was ausgespürt hat. O, wenn die Menschen burch Berdienst selig murben, welcher Binkel in ber hölle ware heiß genug für ihn? Dieß ift ber überschwenglichste Spithube, ber je einem ehrlichen Manne: halt! jurief.

Pring Beinrich. Guten Morgen, Ebuarb.

Poins. Guten Morgen, lieber Heinz. — Was sagt Monsieur Gewissensbiß? Was sagt Sir John Zudersett? Sag, Hans, wie verträgt sich ber Teufel und du um beine Seele, die du ihm am letzten Charfreitage um ein Glas Madera und eine Capaunenkeule verkauft bast?

Prin; Keinrich. Sir John halt sein Wort, ber Teusel soll seines hanbels froh werben; er hat noch nie ein Sprichwort gebrochen; er giebt bem Teusel, was bes Teusels ift.

Poins. Also bift bu verbammt, weil bu bem Teufel bein Bort baltft.

Pring Seinrich. Sonft würbe er verbammt, weil er ben Teufel hinters Licht geführt hatte.

Poins. Aber, Jungen! Jungen! morgen früh um vier Uhr nach Gabshill. Es geben Pilgrime nach Canterbury mit reichen Gaben, es reiten Kausseute nach Loubon mit gespickten Beuteln; ich habe Masten für euch alle, ihr habt selbst Pserbe; Gabshill liegt heute Nacht zu Rochefter, ich habe auf morgen Abend in Eastcheap Essen bestellt, wir können es so sicher thun, wie schlafen. Bollt ihr mitgehn, so will ich eure Gelbbeutel voll Kronen stopsen; wollt ihr nicht, so bleibt zu Haus und laßt euch hängen.

Salftaff. Bor' an, Ebuard: wenn ich ju Saufe bleibe und nicht mitgebe, so laff' ich euch hangen, weil ihr mitgebt.

Boins. Go, Maulaffe!

Salftaff. Billft bu babei fenn, Being?

Pring Meinrich. Wer? ich ein Räuber? ich ein Dieb? 3ch nicht, meiner Treu. Salftaff. Es ift teine Reblichteit in bir, teine Mannhaftigteit, teine achte Brüberschaft; bu stammst auch nicht aus töniglichem Blut, wenn bu nicht bas Herz haft, nach ein paar Aronen zugugreifen.

Pring geinrich. Run gut, einmal in meinem Ceben will ich einen willen Streich maden.

Saiftaff. Run, bas ift brav!

Pring Seinrich. Ei, es mag barans werben, was will, ich bleibe ju Daus.

Salftaff. Bei Gott, so werbe ich ein hochverrather, wenn bu König bift.

Pring Beinrich. Meinetwegen.

Poins. Sir John, ich bitte bich, lag ben Prinzen und mich allein, ich will ihm folche Gründe für bies Unternehmen vorlegen, bag er mitgeben foll.

Falftaff. Sut, mögest bu ben Geist ber Ueberrebung, und er bie Ohren ber Lehrbegierbe haben, bamit bas, was bu sagst, fruchten, und bas, was er hört, Glauben finden möge, auf baß ber wahrhafte Prinz, ber Erlustigung wegen, ein falscher Dieb werbe; benn bie armseligen Misbräuche ber Zeit haben Ausmunterung nötbig. Lebt wohl, ihr sindet mich in Easthead.

Pring Reinrich. Leb mobl, bu Spatfriblings bu alter Jungfern. Sommer! (Galftaff ab)

Poins. Nun, mein bester Zuderpring, reitet morgen mit ans; ich habe einen Spaß vor, ben ich nicht allein ausführen kann. Falstaff, Barbolph, Peto und Gabshill soken biese Leute beranben, benen wir schon auspassen lassen; ihr und ich, wir wollen nicht babei senn; und haben sie nun die Beute, ihr sokt mir ben Kopf von den Schultern schlagen, wenn wir beide sie ihnen nicht abjagen. Pring geinrich. Aber wie follen wir uns beim Aufbruch von ibnen losmachen?

Poins. Wir wollen früher ober später aufbrechen, und ihnen einen Platz ber Zusammenkunft bestimmen, wo es bei uns steht, nicht einzutreffen; dann werden sie sich ohne uns in das Abenthener wagen, und sobald sie es vollbracht, machen wir uns an sie.

Pring Heinrich. Ja, boch es ift zu vermuthen, baß fie uns an unfern Pferben, an unfern Neibern, und hundert andern Dingen, erkennen werden.

Poins. Pah! unfre Pferbe follen fie nicht feben, bie will ich im Balbe festbinben; bie Masten wollen wir wechseln, wenn wir sie verlaffen haben, und bor bu! ich habe Uebergüge von Steifleinen bei ber hand, um unfre gewohnte äußre Tracht zu verlarven.

Pring Geinrich. Aber ich fürchte, fie werben uns gu ftart fenn.

Poins. Ei, zwei von ihnen kenne ich als bie ansgemachteften Memmen, die je Fersengeld bezahlt haben; und was den britten betrifft, wenn der länger sicht, als rathsam ift, so will ich die Wassen abschwören. Der Hauptspaß dabei werden die unbegreiflichen Lügen sehn, die uns dieser feiste Schlingel erzählen wird, wenn wir zum Abendessen zusammenkommen: wie er zum wenigsten mit Dreißigen gesochten, was er sur Aussälle, für Stöße, für Lebensgesahren bestanden; und daß er damit zu Schanden wird, ist eben der Spaß.

Pring Aeinrich. Gut, ich will mit bir geben, sorge für alles Röthige, und triff mich morgen Abend in Eastcheap, ba will ich zu Nacht effen. Leb wohl!

Poins. Lebt mohl, mein Pring.

### Pring Beinrich.

36 fenn' euch all', und unterfilit' ein Beilden Das wilbe Befen eures Milfiggangs. Doch barin thu' ich es ber Sonne nach, Die nieberm, ichablichem Gewölf erlaubt Bu bambfen ibre Schönbeit por ber Belt, Damit, wenn's ibr beliebt fie felbft au febn, Beil fie vermift marb, man fie mehr bewundre: Wenn fie burch bofe, garft'ge Rebel bricht Bon Dunften, bie fie ju erftiden ichienen. Benn alle Tag' im Jahr gefeiert wilrben, So würde Spiel fo laftig fenn wie Arbeit: Doch feltne Reiertage find erwfinicht. Und nichts erfreut wie unverfebne Dinge. So, wenn ich ab bieft lofe Befen merfe, Und Schulben gable, bie ich nie versprach. Täusch' ich ber Welt Erwartung um fo mehr, Um wie viel beffer als mein Wort ich bin; Und wie ein bell Metall auf buntelm Grund Birb meine Begrung, Fehler überglangenb, Sich fconer zeigen und mehr Augen angiebn. Als was burch feine Kolie wird erbobt. 3d will mit Runft bie Ausschweifungen lenten, Die Beit einbringen, eb bie Leut' es benten.

### Dritte Scene.

Ein anbres Bimmer im Balaft.

(König Geinrich, Morthumberland, Worcefter, Percy, Sir Walter Blunt und Andere)

Ronig Beinrich.

Bu kalt und zu gemäßigt war mein Blut, Unfähig bei ben Freveln aufzuwallen, Und ihr habt mich erkannt: beswegen tretet Ihr meine Dulbung nieber; aber glaubt, Ich will hinfitro mehr ich felber senn, Mächtig und furchtbar mehr als meine Art, Die glatt wie Del gewesen, weich wie Flaum, Und ber Berehrung Anspruch drum versoren, Die Stolzen nur die stolze Seele zahlt.

Worcefter.

Mein Lehnsherr, unser Saus verbient gar wenig, Daß sich barauf ber Sobeit Geißel kehre, Und jener Sobeit zwar, die unfre Sanbe So stattlich machen balfen.

> Aorthumberland. Gnäb'ger Herr, — König Heinrich.

Borcester, mach bich fort, ich sehe bir Gefahr und Ungehorsam in ben Augen. Bist, ihr benehmt euch allzu breist und herrisch, Und niemals noch ertrug die Majestät Das sinstre Trohen einer Dienerstirn. Ihr seid entlassen: wenn wir enren Rath Und Hilse branchen, woll'n wir nach euch senden. (Worcester ab) (zu Northumberland) Ihr wolltet eben reden.

### Morthumberland.

Ja, mein Fürft.

Die Kriegsgefangnen, in En'r Hoheit Namen Begehrt, die Heinrich Bercy hier, mein Sohn, Zu Holmebou machte, wurden, wie er sagt, Auf so entschieden Beise nicht verweigert, Als Eure Majestät berichtet warb. Reid also oder üble Deutung ist An diesem Fehler Schuld und nicht mein Sohn.

Percy.

Mein Fürft, ich schlug nicht bie Gefangnen ab. Doch ich erinnre mich, nach bem Befecht, Als ich, von Buth und Anftrengung erhipt, Matt, athemlos, mich lebnte auf mein Schwert, Ram ein gemiffer Berr, nett, foon gebutt. Krifd wie ein Braut'aam: fein geftustes Rinn Sab Stoppelfelbern nach ber Ernte gleich. Er war bebalfamt wie ein Mobeframer. Und zwischen seinem Daum und Kinger bielt er Ein Bifam Bucheden, bas er ein ums anbre Der Rafe reichte, und binmeg bann gog. Die, gornig bruber, wenn fiche wieber nabte, Ine Schnauben fam: ftete ladelt' er und fcmaste. Und wie bas Rriegsvolf Tobte trug vorbei. Rannt' er fie ungezogne, grobe Buben, Daß fle 'ne lieberliche, garft'ge Leiche Bwifden ben Wind und feinen Abel trügen. Mit vielen Feiertags - und Frauleins - Borten Befragt' er mid, und forbert' unter anberm Rar Eure Majeftat bie Rriegsgefangnen. 3d, ben bie falt gewordnen Bunben fcmergten,

Run fo genedt von einem Babagei. In bem Berbruf und in ber Ungebulb Antwortete fo bin, ich weiß nicht mas: Er follte ober nicht, - mich macht' es toll, Dak er fo blant ausfab und roch fo fük. Und wie ein Rammerfraulein von Ranonen. Bon Trommeln ichwatt' und Wunden. (befir' es Gottl) Und fagte mir, für innre Schaben tomme Richts auf ber Welt bem Spermaceti bei: Und großer Jammer fei es, ja fürmabr, Daf man ben bitbifden Salpeter grabe Mus unfrer guten Mutter Erbe Schoof. Der manden madern, wohlgemachenen Reri Auf folde feige Art icon umgebracht. Und wären nicht bie baklichen Ranonen. So mar' er felber ein Solbat geworben. Auf bieg fein tables, lofes Schwaten, Berr, Antwortet' ich nur laffig, wie gefagt. Und ich erfuch' ench, baf nicht fein Bericht Mis gillt'ge Rlage amischen meine Liebe Und eure bobe Majeftat fich brange. Blunt.

Erwägen wir bie Lage, bester Herr, So tann, was Heinrich Berch auch gesagt, Bu solcherlei Berson, an folchem Ort, Bu solcher Beit, samt allem sonst Erzählten Gar füglich sterben, und nie auferstehn, Um ihn zu brüden ober zu vertlagen, Wenn er nun wiberruft, was er gesagt.

Ronig Geinrich. Er giebt ja bie Gefangnen noch nicht ber. Als nur mit Klauseln und bedingungsweise, Daß wir auf eigne Kosten seinen Schwager, Den albern Mortimer, auslösen sollen; Der doch, bei meiner Seel, mit Fleiß verrieth Das Leben berer, die zum Kampf er führte Mit dem verruchten Zauberer Gendower, Deß Tochter, sagt man uns, der Graf von March Seitdem zur Ehe nahm. Soll unser Schatz Geleert senn, um Berräther einzulösen?
Soll'n wir Berrath erkausen? unterhandeln Mit Feinden, die sich selbst verloren gaben?
Nein, auf den kahlen Höhn laßt ihn verschmachten, Denn niemals halt' ich den für meinen Freund, Deß Mund mich nur um einen Psennig anspricht Zur Lösung des abtrünn'gen Mortimer.

Percy.

Abtrünn'gen Mortimer!
Nie fiel er ab von euch, mein Oberherr,
Als durch des Krieges Glüd. — Dieß zu beweisen,
Indet Eine Junge für den offnen Mund
So vieler Bunden, die er fühn empfing,
Als an des schönen Severn bint'gem Ufer,
Im einzelnen Gesechte handgemein,
Er eine volle Stunde fast verlor,
Dem mächtigen Glendower Stand zu halten.
Dreimal verschnausten sie, und tranken dreimal
Nach Uebereinkunft aus des Severn Flut,
Der, dang vor ihren blutbegier'gen Blicken,
Sein bebend Schilf entlang erschrocken lief
Und darg sein krauses Haupt im hohlen Ufer,
Bestedt mit dieser tapfern Streiter Blut.

Rie färbte nadte, faule Politik
Das, was fie schaffte, mit so herben Bunben; Auch hätte nie ber eble Mortimer So viel' empfangen und so willig alle. So werd' er benn mit Absall nicht verläumbet. König Aeinrich.

D, bu belügft ibn, Bercy, bu belügft ibn! Er hat im Kampf Glenbower nie bestanben. Ich jage bir,

Er träf' so gern sich mit bem Teusel allein, Als Owen Glenbower seinblich zu begegnen. Schämst bu bich nicht? — Ich rath' euch, daß ich nie Bon Mortimer euch serner reben höre. Schickt die Gesangnen mir auss schleunigste, Sonst sollt ihr solchermaßen von mir hören, Daß es euch nicht behagt. — Mylord Northumberland, Ihr seid von uns samt eurem Sohn beurlaubt. — Schickt die Gesangnen, sonst sollt ihrs noch hören.

(Rönig heinrich, Blunt und Gefolge ab)

Percy.

Und wenn ber Teufel tommt und bruft nach ihnen, Schick' ich fie nicht; — ich will gleich hinterbrein Und ihm bas fagen, fo mein Herz erleichtern, Und war's auch mit Gefahr für meinen Kopf.

Rorthumberland.

Bie? was? Beranfct von Galle? wart' ein Beilchen; Da tommt bein Obeim.

(Worcefter fommt jurid)

Percy.

Nicht von Mortimer?

Blist ich will von ihm reben, und ich will

Nicht felig werben, halt' ichs nicht mit ihm; Ja, alle biefe Abern will ich leeren, Mein Herzblut tropfenweis' in Staub verschütten, Um ben zertretnen Mortimer zu heben So hoch, wie biesen undankbaren König, Den undankbaren gift'gen Bolingbroke.

Northumberland.

Der König machte euren Reffen toll. Worcefter.

Wer folug bies Feuer auf, nachbem ich ging?

Er will, ei benkt bocht' alle bie Gefanguen. Und als ich wieder auf die Lösung brang Bon meines Weibes Bruder, wurd' er blaß, Und wandt' auf mein Gesicht ein Aug des Todes, Beim bloßen Namen Mortimer schon gitternb.

Worcester. Ich tabl' ihn nicht; bat ber verstorbne Richarb

Ihn für den nächsten Erben nicht erklärt?

Morthumberland.

Das hat er; die Erflärung hört' ich felbst; Und zwar geschah sie, als ber arme König, — An dem uns unser Unrecht Gott verzeiht — Sich zu dem Zug nach Irland wegbegab, Bovon er, abgerusen, wiedertam, Entthront und brauf ermordet bald zu werben.

Worcefter.

Um beffen Tob im Mund ber weiten Belt Man uns entehrt und unfern Namen schmäht.

Deren.

3d bitt' euch, ftill! Erfierte Rouig Richard

Denn meinen Bruber Comund Mortimer Rum Erben feines Throns?

Northumberland. Er thats, ich hört' es felbst. Percy.

Dann tabl' ich nicht ben Ronig, feinen Better. Der ibn auf tablen Sobn veridmachtet munichte. Doch foll es fenn, baf ibr, bie ibr bie Rrone Auf bes vergefinen Mannes Saubt gefent. Und feinetbalb ben bofen Schanbfled traat Bon Anftiftung jum Morbe, - foll es fenn, Daf ibr euch augicht eine Welt von Alüchen. Mis Belfersbelfer, ichnobes Berfgeng nur, Die Stride, Leitern ober gar ber Benfer? Bergeibt, baß ich fo tief binab muß gebn, Das Rach an zeigen und bie Rangorbnung. Worin ibr ftebt bei biefem ichlauen Ronia. -Soll man, o Schmach! in biefen Reiten fagen. Und Chronifen bamit in Bufunft füllen, Dag Manner fich von eurer Macht und Abel Berpflichtet einer ungerechten Gache, (Bie beibe ibr, verzeih' es Gott! getban) Richard, bie fuße Rofe, auszureißen, Und biefen Dornstrauch, Bolingbrote, ju bflangen? Und foll ju größrer Schmach man ferner fagen, 3hr feib gehöhnt, entlaffen, abgeschüttelt Bon ibm, für ben ihr biefe Schmach ertrugt? Rein, es ift Zeit noch, bie berbannte Ehre Burildaulofen, und euch vor ber Belt In ihrer guten Meinung berauftellen: Das ftolge, bobnifche Berichmabu an raden

An biefem König, welcher Tag und Nacht Drauf finnt, bie ganze Schulb bei euch zu tilgen, Bars auch mit eures Tobes bint'ger Zahlung. Drum fag' ich —

#### Worcefter.

Stille, Better! fagt nichts mehr, Und num will ich ein heimlich Buch euch öffnen, Und eurem schnell begreifenden Berbruß Gefährliche und tiefe Dinge lesen, So voll Gefahr und Unternehmungsgeist, Als siber einen Strom, der tobend brüllt, Auf eines Speeres schwankem Halte schreiten.

### Percy.

Fällt er hinein, gut' Nacht! — schwimm ober sint! — Schickt nur Gefahr von Often bis zum West, Wenn Shre sie von Nord nach Süben treuzt, Und laßt sie ringen: o, das Blut wallt mehr Beim Löwenhetzen, als beim Hasenjagen!

### Morthumberland.

Die Einbildung von großen Thaten reißt Senseit ber Schranken ber Bebulb ibn bin.

#### Percy.

Bei Gott! mich bfinkt, es war' ein leichter Sprang Bom blaffen Mond die lichte Ehre reißen, Ober sich tauchen in der Tiefe Grund, Wo nie das Senklei dis zum Boden reichte, 'Ind die ertränkte Ehre bei den Loden Heraufziehn, dürft' ihr Retter ihre Barben Dann alle tragen, ohne Nebenduhler.
Doch pfui der armlichen Genossenschaft!

Worcefter.

Er ftellt fich eine Belt von Bilbern vor. Doch nicht bie Form beg, mas er merten follte. Gebt. Better, auf ein Weilden mir Gebor.

Deren.

Sabt Nachficht mit mir.

Worcefter. Bene eblen Schotten,

Die ihr gefangen -

Derep.

Die bebalt' ich alle. Bei Gott! er foll nicht Einen Schotten baben. Ja. billf' ein Schott' ibm in ben himmel, boch nicht: Bei biefer Rechten! ich behalte fie.

Worcefter.

Ihr fabrt fo auf, und leibt fein Ohr bem Borfdlag; Ihr follt ja bie Gefangnen auch behalten.

Deren.

3ch wills auch, furz und gut. Er fprach, nicht lofen woll' er Mortimer, Berbot ju reben mir bon Mortimer, Allein ich find' ibn, wo er fclafend liegt, Und ruf' ibm in bie Obren: Mortimer! Ja, einen Staar ichaff' ich, ber nichts foll lernen Bu forein, als Mortimer, und geb' ibm ben, Um feinen Born ftets rege ju erhalten.

Worcefter.

Bort. Better, nur ein Bort!

Deren.

Bier fag' ich formlich jebem Streben ab, Als biefen Bolingbrote recht wund ju fneifen; Und jener Schwabronirer, Pring von Bales: Dacht' ich nicht, baß fein Bater ihn nicht liebt. Und gerne sah, wenn er ein Unglud nahme, Ich wollt' ihn mit 'nem Arnge Bier vergiften.

Worcefter.

Lebt wohl benn, Better! 3ch will mit euch fprechen, Wenn ihr jum hören aufgelegter feib.

Morthumberland.

Ei, welch ein bremsgestochner, jaber Thor Bift bu, in biefe Beiberwuth ju fallen, Dein Dhr nur beiner eignen Zunge feffelnb?

Deren.

Ja seht, mich beitscht's mit Authen, bremt wie Reffeln, Und sticht wie Ameishausen, hör' ich nur Bon bem Bolitiker, bem schnöben Bolingbroke. Zu Richards Zeit, — wie nennt ihr boch ben Ort? Der Teusel hold! — er liegt in Gloskershire, Wo ber verrückte Herzog lag, sein Oheim, Sein Oheim Port; wo ich zuerst mein Knie Dem Fürst bes Lächelns bog, bem Bolingbroke, Als ihr und er von Ravenspurg zurückstamt.

Northumberland.

Bu Bertley-Schloß.

Percy.

Ja, ihr habt Recht.

Ei, welchen Saufen Zuder-Artigkeit Bot mir ber schmeichlerische Windhund ba! "Wenn sein unmündig Glüd zu Jahren kame," — Und: "lieber Heinrich Percy" und: "bester Better," — D, zum Teusel solche Betrüger! — Gott verzeih mir! — Sagt, Oheim, was ihr wollt, benn ich bin fertig. Worcefter.

Rein, wenn ihrs noch nicht feib, fangt wieber an; Wir warten euer.

Percy. Ich bin wahrlich fertig.

Worsester. Dann wieber ju ben Schottischen Gefangnen.

Gebt ohne Lösegeld sie gleich zurück, Und macht des Douglas Sohn zu eurem Mittel In Schottland Bolf zu werben, was aus Gründen, Die ich euch schriftlich geben will, gewiß Euch leicht bewilligt wird. — Ihr, Mylord, sollt, Indes eu'r Sohn in Schottland thätig ist, Euch insgeheim dem würdigen Prälaten, Der so beliebt ist, in den Busen schleichen, Dem Erzbischof.

Percy.

Bon Port, nicht wahr?

Worcefter.

3a, ber empfinbet hart

Des Brubers Tob ju Briftol, bes Lord Scroop. Ich rebe nicht vermuthungsweif, es könnte Bielleicht so senn; nein, sondern wie ich weiß, Daß es erwogen und beschloffen ift, Und wartet nur auf der Gelegenheit Gewog'nen Bint, um an das Licht zu treten.

Percy.

3ch wittre schon: es geht, bei meinem Leben!

Northumberland.

Du läft ben Sund los, eh bas Wild fich rührt.

### Percy.

Der Anschlag kann nicht anbers fenn, als schön. Und bann bie Macht von Schottland und von Port, ---Mit Mortimer vereint. Ha!

Worcefter.

Das foll gefchehn.

Percy.

Fürmahr, bas ift vortrefflich ausgebacht.

Worcefter.

Und was uns eilen heißt, ift nichts Geringes: Durch einen Hauptstreich unser Haupt zu retten. Denn, mögen wir uns noch so still betragen, Der König glaubt sich stets in unser Schuld, Und glaubt, baß wir uns nicht befriedigt glauben, Bis er es uns zu seiner Zeit vergilt. Ihr seht ja, wie er schon ben Ansang macht, Uns seiner Liebe Bliden zu entfremben.

### Percy.

Das thut er, ja, man muß fich an ihm rachen.

### Worcefter.

Better, sebt wohl! Nicht weiter geht hierin, Ms ich durch Briefe euch den Weg will zeigen. Benn reif die Zeit ist, und das wird sie bald, Schleich' ich zu Slendower und Lord Mortimer, Wo ihr, und Douglas, und die ganze Macht Durch mein Bemühn sich glücklich treffen sollen, Um unser Glück in eignem ftarken Arm Zu sassen, das wir jetzt so schwankend balten.

Northumberland.

Lebt mohl, mein Bruber! Es gelingt, fo hoff' ich.

#### Percy.

Oheim, abien! Konnt' ich bie Stunden furgen, Bis Felb und Streich und Weh bas Spiel uns wurgen.

(ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Rochefter. Gin Sof in ber Berberge.

#### (Gin Marrner tommt gahnenb mit einer Laterne in ber Ganb)

Karrner. Obe! Wenns nicht schon um viere ift, will ich mich hängen laffen. Der Wagen ba broben steht schon über bem neuen Schornstein, und unser Pferb ift noch nicht bepackt. De, Stallnecht!

Stallknecht. (brinnen) Gleich! Gleich!

Karrner. Hörst bu, Thoms, schlag mir hansens Sattel zurecht, sted' ein bischen Werg unter ben Knopf. Das arme Bieb hat sich am Widerrif gebruckt, wie nichts Gutes.

### (Gin anberer Rärrner fommt)

Sweiter Karrner. Erbsen und Bohnen sind hier so mulftrig, wie die Schwerenoth, und das ist das rechte Mittel, daß so'n armes Luber die Burmer friegt. Das haus ist um und um getehrt, seit der alte Fritz tobt ist.

Erfter Karrner. Der arme Rerl! Er tam nicht wieber jurechte, feit ber hafer aufschlug: es mar fein Tob.

Sweiter Karrner. Ich glaube, es giebt kein so nieberträchtig Hans auf ber ganzen Londner Straße mit Flöhen. Ich bin so bunt gestochen, wie 'ne Schleie.

Erfter Karrner. Wie 'ne Schleie? Sapperment, fein Rönig in ber Christenheit tanns besser verlangen, als ich gebiffen bin, seit ber Hahn zum ersten Mal geträht hat.

Sweiter Karrner. Ja, sie wollen uns niemals einen Rachttopf geben, und ba schlagen wirs in ben Kamin ab, und bie Kammerlauge, bie bedt euch Alobe, wie ein Froschlaich.

Erfter Karrner. De, Stallnecht, fomm beraus und geh' an ben Galgen! fomm beraus!

3meiter Karrner. Ich habe eine Spedfeite und zwei Baden Ingwer, bie foll ich bis Charing - Eroff mitnehmen.

Erster Kärrner. Gotts Blit! bie Truthähne in meinem Korbe sind ganz ausgehungert. — He, Stallnecht! — Daß dich die Schwerenoth! Haft keine Augen im Kopfe? kannst nicht hörren? Wenn es nicht eben so gut wäre, wie einmal zu trinken, bir ben Kopf einzuschmeißen, so will ich ein Hundssott senn. — Komm an den Galaen! bist ganz des Teufels?

### (Gabshill tommt)

Sadshill. Guten Morgen, Schwager! Bas ift bie Glode? Erfter Rarrner. 3ch bente, es ift zwei.

Babshill. Sei fo gut und leih mir beine Laterne, baf ich nach meinem Ballach im Stalle sehen tann.

Erfter Karrner. Ei, fieh ba! fcbnen Dant! 3ch weiß euch Pfiffe, bie noch 'mal fo gut find, mein Seel!

Gabshill. Sei fo gut und leih mir beine.

3meiter Karrner. Ja, wann geschiehts? Rath' einmal.
— "Leih mir beine Laterne;" so? — Gi ja boch, ich will bich erft am Galgen feben.

Sadshill. De, Rarrner! um welche Beit benft ihr in Conbon ju fenn?

Sweiter Karrner. Zeit genug, um bei Licht zu Bette zu gehn, bafür stehe ich bir. — Kommt, Rachbar, wir wollen bie herren weden; sie wollen mit Gefellschaft fort, benn sie haben groß Gepad bei fich. (Karrner ab)

Gabshill. Beba, Bausfnecht!

Rausknecht. (brinnen) Ja, ja! Bei ber Sant, fagt ber Beutelfcueiber.

Gadshill. Das haßt so gut, als: bei ber Sanb, sagt ber Hausfnecht. Du bift vom Beutelschneiber nicht mehr verschieden, als Anweisung geben vom Arbeiten. Du machft bie Anschläge.

### (Der Sausknecht tommi)

Hausknecht. Guten Morgen, Meister Gabshill! Es bleibt babei, was ich euch gestern Abend sagte: es ist hier ein Gutsherr aus der Kentschen Wildniß, der führt dreihundert Mark in Golde bei sich. Ich hörts ihn gestern Abend zu einem aus der Gesellschaft sagen, einer Art von Kammerrevisor, einem, der auch eine Last Gepäck bei sich hat, Gott weiß was. Sie sind schon auf, und verlangen geröstete Eier, sie wollen gleich fort.

Gadshill. Hor bu, wenn fie nicht Sankt Riklas feine Gefellen antreffen, fo lag ich bir meinen hals.

Hausknecht. Re, ich mag ihn nicht, ber gehört für ben Schinder, benn ich weiß, bu bebienst Saukt Niklas so ehrlich, als ein falscher Kerl nur immer kann.

Gadshill. Bas sprichst bu mir vom Schinder? Wenn ich hänge, so mache ich ein paar Galgen sett, benn wenn ich hänge, so muß ber alte Sir John mithängen, und du weißt, ber ist kein Hungerleiber. Pah! es gibt noch andre Trojaner, wovon du dir nichts träumen läßt, die Spaßes halber sich gefallen lassen, bem Gewerbe eine Ehre anzuthun, die, wenn man uns ein bischen auf

bie Finger guckte, ihres eignen Krebits wegen alles würben ins Gleiche bringen. Ich halte es mit keinen Fuß-Landstreichern, keinen Langstäben, und Buschkeppern; nicht mit solchen tollen, schnurrbärtigen, kupferfärbigen Bierlümmeln: sondern mit abligem Gemüthe und fürstlichem Geblüte; mit Bürgermeistern und großen Herren, — ja, ja — Leuten, die es an sich kommen lassen; Leuten, die lieber schlagen, als sprechen, lieber sprechen, als trinken, und lieber trinken, als beten. Doch das ist gelogen; benn sie beten beständig zu ihrem Heiligen, dem gemeinen Wesen, oder vielmehr, sie nehmen es ins Gebet: denn sie gerben ihm das Leder und machen sich Stiefeln draus.

Rausknecht. Bas? Stiefeln aus bem gemeinen Befen? Sinb fle mafferbicht in folimmen Begen?

Gadshill. Ja wohl, ja wohl, bie Gerichte haben fie selbst geschmiert. Wir stehlen, wie in einer Festung, schußsrei; wir haben bas Recept vom Farrnsamen, wir geben unsichtbar umber.

Hausknecht. Ru, meiner Treu, ich bente, ihr habt es mehr ber Nacht, als bem Farrnsamen zu banken, wenn ihr unsichtbar herumgeht.

Gadshill. Topp! follag' ein! Du follft bein Theil an bem Erwerb haben, fo gewiß ich ein ehrlicher Mann bin.

Sausanecht. Berfprich mirs lieber, fo gewiß bu ein falider Dieb bift.

Gadshill. Laß gut fepn! Homo ist ein Name, ber allen Menschen gemein ist. — Sag bem Pferbeinecht, baß er meinen Wallach aus bem Stalle bringt. — Leb wohl, bu Drecklummel.

(Beide ab)

## Zweite Scene.

#### Die Strafe bei Gabsbill.

(Prinz Heinrich und Poins treten auf; Bardolph und Peto in ber Entfernung)

Poins. Romm, tritt unter! tritt unter! Ich habe Falftaffs Bferb bei Seite geschafft, und er knarrt, wie gesteifter Sammt.

Pring Beinrich. Berfted bich.

(Salftaff tritt auf)

Salftaff. Boins! Poins und bie Schwerenoth! Poins! Pring Heinrich. Still, bu gemästeter Schuft! was verfilbrft bu für ein Geidrei?

Salftaff. Being, wo ift Boins?

Pring Reinrich. Er ift oben auf ben Stigel hinaufgegangen, ich will ihn suchen. (Stellt fich, ale wenn er Boine fuchte)

Salftaff. 36 bin bebert, bag ich in Gefellicaft mit bem Diebe rauben muß: ber Sourte bat mein Bferd weggeschafft und fefigebunden, ich weiß nicht wo. Wenn ich nur vier gemefine Ruf weiter ju Rufe gebe, fo muß ich platen. Nun, ich boffe bei alle bem noch eines orbentlichen Tobes ju fterben, wenn ich nicht gebangt werbe, weil ich ben Schuft umbringe. Ich babe feine Gefellicaft bicfe dwei und amangig Sabre ber filinblich verschworen, und boch bin ich mit bes Schuftes feiner Gefellschaft bebert. Wenn ber Schurke mir nicht Tranke gegeben bat, bag ich ibn lieb haben muß, fo will ich gehängt feyn; es tann nicht anders feyn, ich habe einen Trant gefriegt. - Poins! - Being! Dag euch bie Beft! - Barbolph! Beto! - 3ch will verhungern, eh ich einen Schritt weiter raube. Wenn es nicht eine fo gute That mare, wie ju trinten, ein ehrlicher Rerl ju werben, und biefe Schufte ju berlaffen, fo bin ich ber ärgste Enmbenbund, ber je mit Babnen getaut bat. Acht Ellen unebner Boben find für mich ju fuß fo

gut, wie ein Dugenb Meilen, und bas wiffen bie hartherzigen Bofewichter recht gut. Hols ber Henler, wenn Diebe nicht ehrlich gegen einander sehn können. (Sie pfeifen) Pfüt! Hol' euch alle der Henler! Gebt mir mein Pferd, ihr Schesme! Gebt mir mein Pferd und geht an ben Galgen!

Pring Heinrich. Still, bu Dickwanst! Leg bich nieber, leg bein Ohr bicht an die Erbe, und borch, ob bu keine Tritte von Reisenden borft.

Falftaff. Sabt ihr Hebebaume, mich wieber aufzurichten, wenn ich einmal liege? Blit, ich will mein Fleisch nicht wieber so weit zu Fuß schleppen, für alles Gelb, was in beines Baters Schaptammer ift. Was zum henter fällt euch ein, baß ihr mich so pferbemäßig arbeiten laßt?

Pring Beinrich. Du litgft, nicht pferbemäßig, fonbern pferbelos.

Falftaff. Ich bitte bich, lieber Bring Being! Silf mir an mein Bferb, guter Königssohn!

Pring Geinrich. Schame bich, bu Schuft! Soll ich bein Stallfnecht fenn?

Salftaff. Geh, hänge bich in beinem tronprinzlichen Hosenbanbe auf! Wenn sie mich triegen, so will ich euch bafür anklagen. Wo ich euch nicht alle in Gassenlieber bringe, und lasse sie auf nieberträchtige Melobien absingen, so will ich an einem Glase Sekt umkommen. Wenn ein Spaß so weit geht, und obenbrein au Kuß, — bas basse ich in ben Tob.

### (Gadshill fommt)

Gadshill. Steb!

Salftaff. 3ch muß wohl, ich mag wollen ober nicht.

Poins. D, bas ift unfer Spürhund, ich tenn' ibn an ber Stimme.

Bardolph. Bas gibt es neues?

Gadshill. Die Gefichter au! bie Masten beraus! Es tommt Gelb für ben Ronig ben Sügel berunter, es geht in bes Ronigs Schaptammer.

Falftaff. Dn lügft, Schuft, es geht in bes Rönigs Schenke. Gabshill. Es ift genug, uns allen zu helfen.

Salftaff. An ben Galgen.

Pring Heinrich. Leute, ihr viere follt euch in bem engen Sohlwege an fie machen; Boins und ich, wir wollen weiter hinuntergeben, wenn fie eurem Anfall entwischen, so fallen fie uns in die Hände.

Peto. Wie viel find ihrer benn?

Gadshill. Gin Studer acht bis gehn.

Salftaff. Wetter! werben fie uns nicht ausplünbern?

Pring Heinrich. Bas? eine Memme, Gir John Banft? Falftaff. Filmahr, ich bin nicht ener Großvater Johann

von Saunt, aber boch feine Memme, Being.

Pring Meinrich. Gut, bas foll auf die Probe antommen. Poins. Hör du, Hans, bein Pferd steht hinter ber Sede; wenn du es nöthig haft, da kannst du es sinden. Leb wohl und halte dich gut.

Salftaff. Nun tann ich ihn boch nicht prügeln, und wenns mir ans Leben ginge.

Pring Kinrich. Ebuard, wo find unfre Bertleibungen? Poins. Dier, bicht bei an; verstedt euch.

(Bring Geinrich und Poins ab)

Salftaff. Run, meine Freunde! Wer bas Glüd hat, führt bie Braut heim; — jeber thue ba's seinige.

(Reisende tommen)

Erfter Reifender. Kommt, Nachbar, ber Junge foll unfre Pferbe ben Berg hinunter führen: wir wollen ein Beilchen gehn, und uns bie Füße vertreten.

Die Räuber. Salt!

Die Reifenden. Ich, Berr Jefus!

Falftaff. Schlagt zu! macht fie nieber! Brecht ben Buben bie Halfe! Ei, bas unnitze Schmaroger-Pack! bie Speckfresser! Sie haffen uns junges Boll. Nieber mit ihnen! rupft fie.

Erfter Reifender. O wir find ruinirte Lentel ruinirt mit Rind und Rinbestind!

Falftaff. An ben Galgen, ihr bickbänchigen Schufte! Seib ihr ruinirt? Nein, ihr fetten Schnauzen! Hättet ihr nur bas Eurige bei euch! Fort, ihr Schweinebraten, fort! Was, Hundsfötter? Junge Lente muffen auch leben. Ihr seid Obergeschworne, nicht wahr? Wir wollen euch unterschwören, meiner Treu!

(Salftaff und bie übrigen ab, indem fie die Reifenben vor fich hintreiben. Pring Geinrich und Poins tommen verlleibet gurud)

Pring Heinrich. Die Diebe haben bie ehrlichen Leute gebunden: wenn wir beiben nun die Diebe berauben könnten und uns luftig nach London aufmachen, es wäre eine Komödie auf eine Woche, was zu lachen auf einen Monat, und ein guter Spaß auf immer.

Poins. Tretet beifeit', ich bore fie tommen.

#### (Die Rauber fommen gurud)

Falftaff. Nun, meine Freunde, laßt uns theilen, und bann zu Pferde, ehe es Tag wird. Und wenn der Prinz und Poins nicht zwei ausgemachte Memmen sind, so ist keine Gerechtigkeit auf Erden mehr. Der Poins hat nicht mehr herz im Leibe als eine wilde Ente.

Pring Beinrich. (hervorfturgenb) Guer Gelb!

Poins. Spigbuben!

(Bahrend fie im Theilen begriffen find, fallen ber Pring und Boins über fie ber. Rach einigen Siofen laufen Falftaff und bie übrigen bavon und laffen ibre Beute gurud)

Pring Beinrich.

Mit leichter Müh erobert! Run zu Pferb! Die Diebe find zerstreut, und so besessen Bon Furcht, baß sie sich nicht zu treffen wagen: Ein jeder halt den Freund für einen Häscher. Fort, lieber Eduard! Falkaff schwitzt sich tobt, Und spidt die magre Erde, wo er geht; Bar's nicht zum Lachen, ich bedauert' ihn.

poins. Bie ber Schnft brüllte!

(ab)

### Dritte Scene.

Bartworth. Ein Zimmer in ber Burg.

(Percy fommt mit einem Briefe in ber Sanb)

Beren. - "Allein mas mich felbst betrifft, ich tonnte es "mobl aufrieben febn, mich babei au finden, in Betracht ber Liebe, "bie ich ju enrem Saufe trage." Er konnte es gufrieben febn; warum ift er es benn nicht? In Betracht ber Liebe, bie er gu unferm Saufe tragt, - er zeigt baburd, bag er feine eigne Scheure lieber bat als unfer Saus. Laft mich weiter febn. "Das Unternehmen, bas ihr vorhabt, ift gefährlich." - Ja, bas ift gewiß: 's ift geführlich ben Sonupfen ju friegen, ju fchlafen, ju trinfen; aber ich fage end. Molord Rarr, aus ber Reffel Gefahr pflüden wir bie Blume Sicherheit. "Das Unternehmen, bas ihr vorhabt, wift gefährlich: bie Kreunde, bie ibr genannt, ungewiß; bie Beit nfelbft unbafflich: und ener ganger Anschlag ju leicht für bas Ge-"gengewicht eines fo großen Wiberftanbes." - Meint ihr? meint ibr? fo meine ich wieberum, ibr feib ein einfältiger feiger Rnecht und ihr lugt. Welch ein Ginfaltepinfel! Bei Gott, unfer Anschlag ift fo gut, als je einer gemacht marb; unfre Freunde treu und

ftanbhaft: ein anter Anschlag, gute Freunde und bie beste Erwartung: ein trefflicher Anschlag, febr aute Freunde! Bas ift bas für ein froftig gefinnter Burich? Lobt boch Seine Dochwilrben von Port unfern Anichlag und bie gange Anordnung bes Unternehmens. Blit! wenn ich jett bei bem Schurten ware, fo konnte ich ibm mit seiner Frauen Fächer ben Ropf einschlagen. Ift nicht mein Bater, mein Obeim und ich felbft babei? Lord Ebmund Mortimer, ber Erzbischof von Port und Owen Glendower? Ift nicht endlich ber Douglas babei? Sabe ich nicht Briefe von allen, baf fie mich am neunten bes nächsten Monats bewaffnet treffen wollen? Und find nicht einige von ihnen icon ausgeruct? Bas ift bas für ein ungläubiger Schurte? Ein Beibe! Ba, ihr follt nun feben, aus mabrer aufrichtiger Furcht und Engberzigfeit wird er aum Ronige gebn, und ibm alle unfre Anstalten vorlegen. D, ich fonnte mich gertheilen, und mir Maulichellen geben, baft ich einen folden Mildbrei zu einer so ehrenvollen Unternehmung babe bewegen wollen. Bum Benter mit ibm! Er mags bem Ronige fagen; wir find geruftet. 3d will noch biefe Nacht aufbrechen.

(Lady Percy tritt auf)

Run, Rathchen? 3ch muß ench in zwei Stunden verlaffen.

O mein Gemahl, was seib ihr so allein? Für welchen Fehl war ich seit vierzehn Tagen Ein Weib, verbannt aus meines Heinrichs Bett? Sag, süßer Satte, was beraubt bich so Der Eglush, Freude und bes goldnen Schlass? Was bestest du die Augen auf die Erbe, Und fährst so ost, wenn du allein bist, aus? Warum verlorst du beiner Wangen Frische? Gabst meine Schätze und mein Recht an dich Starrsehndem Grübeln und verhafter Schwermuth? 3d babe bich bewacht in leichtem Schlummer. Und bich vom ehrnen Rriege murmeln boren. Dein baumenb Roft mit Reiterworten lenten. Und rufen: Frifch ins Relb! Dann fpracheft bu Bon Ausfall und von Rudang, von Bezelten. Lanfgraben, Ballifaben, Barabetten, Relbicblangen. Bafilisten und Ranonen. Befananer Löfting und erichlagnen Rriegern, Und jebem Borfall einer beifen Golacht. Dein Beift in bir ift fo im Rrieg gewefen. Und bat im Solafe fo bich aufgeregt. Daf Berlen Soweifies auf ber Stirn bir ftanben. Die Blafen in bem erft getrubten Strom: Und im Geficht ericbien gewalt'ge Regung, Wie wenn ein Menich ben Obem an fich balt In großer ichneller Gil. D, mas find bieg für Beichen? Ein ichmer Geichaft bat mein Gemabl in Sanben. Und wiffen muß ichs, wenn er noch mich liebt.

Percy.

Deba! ift Wilhelm fort mit bem Badet?

Bedienter.

Ja, gnab'ger Berr, vor einer Stunbe.

Deren.

3ft Butler mit ben Pferben ba vom Sheriff?

Ein Pferb, Berr, hat er eben jest gebracht.

Percy.

Was für ein Pferd? Ein Rapp', ein Stutzohr, nicht? Bedienter.

Ja, gnab'ger herr.

1.

Percy.

Der Rappe rafft mich weg.

Gut, ich besteig' ihn gleich. — D Esperance! — Last Butler in ben Part hinaus ihn führen.

Cady Percy.

So hört boch, mein Gemahl.

Percy.

Bas fagft bu, meine Gemablin?

Sady Percy.

Bas reift bich fo von mir hinweg?

Percy.

Ei, mein Pferb,

Mein Rinb, mein Bferb!

Cady Dercy.

D bu tollföpfger Affe!

Ein Biesel hat so viele Grillen nicht, Als die dich plagen. Traun, Ich wills ersahren, Heinrich, ja durchaus. Ich fürchte, daß mein Bruder Mortimer Sein Recht betreibt und hat zu ench gesandt Um Borschub für sein Berk; doch, gehet ihr —

Percy.

So weit ju Fuß, so werb' ich mabe, Rinb.

Cadn Deren.

Komm, tomm, bu Bahageh! antworte mir Gerabe zu auf bas, was ich bich frage. Ich breche bir ben fleinen Finger, Heinrich, Wenn bu mir nicht bie ganze Wahrheit fagst.

Percy.

Fort, fort,

Du Tänblerin! - Lieben? - 3ch lieb' bich nicht,

Ich frage nicht nach bir. Ift bieß 'ne Welt Zum Puppenspielen, und mit Lippen sechten? Nein, jeho muß es blut'ge Rasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir boch im Hanbel Für voll anbringen. — Alle Welt, mein Pferb! Was sagst du, Käthchen? wolltest du mir was?

### Lady Percy.

Ihr liebt mich nicht? ihr liebt mich wirflich nicht? Gut, last es nur; benn, weil ihr mich nicht liebt, Lieb' ich mich selbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Nein, sagt mir, ob bas Scherz ift ober Ernst?

#### Percy.

Komm, willst mich reiten sehn? Benn ich zu Pferbe bin, so will ich schwören, Ich liebe bich nnenblich. Doch höre, Käthchen: Du mußt mich serner nicht mit Fragen quälen, Wohin ich geh', noch rathen, was es soll. Wohin ich muß, muß ich: und turz zu sehn, Heut' Abend muß ich von bir, liebes Käthchen. Ich keinre bich als weise, boch nicht weiser, Als Henne bich als weise, boch nicht weiser, Als Henne bich und an Berschwiegenheit If keine besser: benn ich glaube sicher Du wirst nicht sagen, was bu selbst nicht weißt, Und so weit, liebes Käthchen, trau' ich bir.

Cady Percy.

Wie? so weit?

### Deren.

Richt einen Bollbreit weiter. Doch höre Rathden: Bobin ich gebe, babin follft bu auch;

3ch reise heute, bu follft morgen reisen. -

Lady Percy. 3ch muß ja wohl.

(db)

### Bierte Scene.

Eaficheap. Eine Stube in ber Schente jum wilben Schweinstopf.

### (Pring Beinrich unb Poins treten auf)

Pring Reinrich. 3ch bitte bic, Boins, tomm' aus ber fettigen Stube, und fieb mir ein bischen mit Lachen bei.

Doins. Bo bift bu gemefen, Being?

Dring Meinrich. Mit brei bis vier Ochfentobfen amifchen brei bis vier Dutend Orhöften. 3ch habe ben allertiefften Con ber Leutseligkeit angegeben. Ja, Menfc, ich habe mit einer Rotte von Rüfern Brüberichaft gemacht, und taun fie alle bei ihren Taufnamen nennen, als: Thomas, Frit und Frang. Gie feten icon ibre Geligfeit baran, baf ich, obicon nur Bring von Bales, ber Rönig ber Boflichfeit bin, und fagen mir gerabe beraus, ich fei fein ftolger Bans, wie Ralftaff, fonbern ein Rorintbier, ein luftiger Burich, ein guter Junge. - wahrhaftig, fo nennen fie mich, und wenn ich Ronig von England bin, fo follen alle madre Buriche in Eaftcheap mir an Befehl ftebn. Duchtig trinten beint bei ibnen fich roth ichminten, und wenn ibr beim Schluden Athem bolt, fo rufen fle: frifch! und ermahnen euch, feine Umftanbe ju machen. Rurg, ich babe es in einer Biertelftunbe fo weit gebracht, bag ich lebens. lan mit jebem Reffelflider in feiner eignen Sprache trinten fann. 3d fage bir, Ebuarb, bu baft viel Ehre eingebuft, bag bu nicht mit mir in biefer Aftion gewesen bift. Aber, füffer Ebuarb. -

und, um biesen Namen zu versüßen, geb' ich dir dieß Psennigsbitichen voll Zuder, das mir eben ein Unterkellner in die Hand drückte; einer, der in seinem Leben kein andres Englisch gesprochen hat, als: nacht Schilling und sechs Psennige; und: nIhr seid willkommen; mit dem gellenden Zusage: nGleich, Herr! gleich! Eine Flasche Mustat im halben Monde angekreibet! oder dergleichen — Aber, Eduard, um die Zeit hinzubringen, dis Falstaff tommt, geh, ditt' ich dich, in eine Nebenstude, während ich meinen Keinen Kilser befrage, zu welchem Ende er mir den Zuder gegeben hat, und laß die ganze Zeit nicht ab, Franz zu rusen, damit er nichts als ngleich! vorbringen kann. Tritt beiseit, und ich will dir den Hergang zeigen.

Poins. Franz!

Pring Beinrich. Meifterhaft!

Poins. Frang!

(ab)

(Srang tommt)

Frang. Gleich, herr! gleich! Sieh gu, was fie im Granatapfel wollen, Ralf.

Pring geinrich. Romm ber, Frang.

Frang. Onabiger Berr.

Pring Seinrich. Wie lange mußt bu noch bienen, Frang?

Frang. Meiner Treu, fünf Jahre, und fo lange, bis -

Poins. (brinnen) Frang!

Frang. Gleich, Berr! gleich!

Pring Heinrich. Fünf Jahre? Wahrhaftig, eine lange Miethszeit, um mit zinnernen Kannen zu Nimpern. Aber, Franz, bättest du wohl bas Herz, gegen beinen Kontrakt bie Memme zu spielen, die Beine auf die Schultern zu nehmen, und ihm burchzugeben?

Frang. Du meine Zeit, herr! Ich will auf alle Bucher in England ichwören, ich könnte es übers herz bringen -

Poins. (brinnen) Frang!

Frang. Gleich, Berr! gleich!

Pring Reinrich. Wie alt bift bu, Frang?

Frang. Lagt mich feben. Auf nachften Michaelis werbe ich -

Poins. (brinnen) Frang!

Grang. Gleich, herr! - Ich bitte end, wartet ein bischen, gnabiger herr.

Pring Geinrich. Aber bore nur, Frang: ber Buder, ben bu mir gabit - es war für einen Biennig, nicht mabr?

Frang. Lieber herr, ich wollte, es mare für zweie gewefen.

Pring Beinrich. 3ch will bir tausend Pfund bafür geben, fobre, wann bu willt, nub bu follft fie haben.

Poins. (brinnen) Frang! Frang. Gleich! gleich!

Pring Keinrich. Gleich, Frang? Nein, Franz; aber morgen, Franz; ober auf ben Donnerstag, Franz, ober wahrhaftig, Franz, wann bu willst. Aber, Franz —

Grang. Gnabiger Berr! -

Pring Keinrich. Beftöhleft bu mir wohl ben mit bem lebernen Bams, froftallnen Anöpfen, gestuttem Ropf, agatnen Ringen, fcwarzen Strumpfen, zwirnenen Aniegurteln, Spanifchem Tabadebeutel

Frang. Lieber Gott, Berr, wen meint ibr?

Pring Heinrich. Run, so geht ench tein Getränk über ben braunen Muskat; benn seht, Franz, ener weißes leinenes Kamisol wird schmuzig werben: in ber Barbarei, mein Freund kann es nicht so weit kommen.

Frang. Bie, Berr?

Doins. (brinnen) Frang!

Pring Seinrich. Fort, bu Schurte! Borft bu fle nicht rufen?

(hier rufen ihn beibe, ber Rufer fleht verwirrt und weiß nicht, wohin er geben foll. Der Kellner tommt)

Kellner. Was? stehft bu still und borft sold ein Anfen? Sieh nach ben Gaften brinnen. (Franz ab) Gnäbiger Herr, ber alte Sir John, und noch ein halb Dugenb Anbre find vor ber Thur: soll ich sie hereinlassen?

Pring Seinrich. Lag fie ein Beilchen ftehn, und bann mach bie Thur auf. Poins!

Poins. Gleich, Berr! gleich!

Pring Reinrich. Sore: Falftaff und bie übrigen Diebe find vor ber Thur. Sollen wir uns luftig machen?

Poins. So luftig wie heimchen, mein Junge. Aber wie geschickt habt ibr bie Partie Spaß mit bem Kufer gespielt! Aber was foll nun geschehn?

Pring Heinrich. Ich bin jetzt zu allen humoren aufgelegt, die fich seit ben alten Tagen bes Biebermanns Abam bis zu bem unmunbigen Alter ber gegenwärtigen Mitternacht als humore gezeigt haben.

(Srang tommt gurud mit Bein)

Bas ift bie Uhr, Frang?

Grang. Gleich, Berr! gleich!

Prinz Heinrich. Wie nur der Geselle weniger Worte haben kann, als ein Papagei, und doch ist er eines Weides Sohn! Seine Geschäftigkeit ist trepp-auf und ab, seine Beredtsamkeit ein Stück Rechnung. — Ich bin noch nicht so gesinnt wie Percy, der Heissporn des Nordens, der euch sechs bis sieben Duzend Schotten zum Frühstück umbringt, sich die Hände wäscht und zu seiner Frau sagt: "Psui, über dieß stülle Leben! Ich muß zu thun haben." — "O mein Herzens-Heinrich," sagt sie, "wie viele hast du heute umgebracht?" — "Gebt meinem Rappen zu sausen," sagt er, und eine Stunde brauf antwortet er: "Ein Stücker vierzehn;

Bagatell! Bagatell! — Ruf boch Falstaff herein, ich will ben Percy spielen, und bas bide Bieh soll Dame Mortimer, sein Weib, vorstellen. Rivo! schreit ber Trunkenbold. Rust mir bas Rippenstück, rust mir ben Talgkumpen.

### (Salftaff, Gadshill, Bardolph und Peto tommen)

Poins. Willfommen, Sans. Wo bift bu gewefen?

Falftaff. Hol die Pest alle seigen Memmen, und das Wetter obendrein! Ja und Amen! — Gieb mir ein Glas Sett, Junge. — Lieber als dieß Leben lange führen, will ich Strumpse striden, und sie stopsen, und sie neu versohlen. Hol die Pest alle seigen Memmen! — Gieb mir ein Glas Sett, Schurke! — Ist keine Tugend mehr auf Erben? (Er trinkt)

Pring Aeinrich. Sahft bu niemals ben Titan einen Teller voll Butter füffen? Den weichherzigen Titan, ber bei einer süßen Erzählung seines Sohnes schmolz? Wenn bu es thatest, so betrachte biese Masse.

Falstaff. Du Schurke, in bem Glase Sekt ift auch Kall; nichts als Schurkerei ist unter bem sündhaften Menschenvoll zu finden. Aber eine Memme ist doch noch ärger als ein Glas Sekt mit Kall drin; so 'ne schündliche Memme! — Geh beiner Wege, alter Hans! stirb, wann du wills! Wenn Mannhaftigkeit, eble Mannhaftigkeit nicht vom Angesicht der Erde verschwunden ist, so bin ich ein ausgenommener Pering. Nicht drei wacke Leute leben ungehangen in England, und der eine von ihnen ist sett und wird alt. Gott helf' uns! Eine schlechte Welt, sag' ich! Ich wollte, ich wär' ein Weber: ich könnte Psalmen singen, ober was es sonst wäre. Hol die Best alle seigen Memmen! sag' ich nochmals.

Pring Heinrich. Run, bu Bollfack, was murmelft bu? Falfaff. Ein Königssohn! Benn ich bich nicht mit einer bölzernen Britsche aus beinem Königreich hinansschlage, und alle beine Unterthanen wie eine Heerbe wilber Ganse vor bir hertreibe, so will ich mein Lebenlang tein haar mehr im Gefichte tragen. Ihr ein Bring von Bales!

Pring geinrich. Run, bu gemästeter Schlingel, was folls?

Salftaff. Seib ihr nicht eine Memme? barauf antwortet mir: und ber Boins ba?

Poins. Sapperment, bu fetter Banft, wenn bu mich eine Memme nennft, so erftech' ich bich.

Salstaff. Ich bich eine Memme nengen? Ich will bich verbammt sehen, ehe ich bas thue; aber ich wollte tausend Pfund brum geben, daß ich so gut lausen könnte, wie du. Ihr seid ziemlich grade gewachsen, ihr fragt nicht darnach, ob jemand euren Rüden sieht; nennt ihr das ein Rüdenhalt seiner Freunde sehn? Holden Pelt solches Rüdenhalten! Schafft mir Leute, die mir ins Gestät sehn. — Ein Glas Sekt! Ich bin ein Schelm, wenn ich heute was getrunken habe.

Pring Beinrich. O Spigbube: bu haft bir taum bie Lippen vom Trinten abgewischt.

Salftaff. Es tommt alles auf eins heraus. Hol bie Peft alle Memthen! sage ich nochmals. (Er trintt)

Pring geinrich. Bas folls?

Salftaff. Bas folls? Biere unter uns, bie wir bier finb, haben beute Morgen taufenb Bfund erbeutet.

Pring geinrich. Wo find fie, Sans? wo find fie?

Salftaff. Bo find fie? Une abgenommen find fie. An bie hundert gegen une armfelige Biere!

Pring Reinrich. Bas fagst bn, Freund? an die Hunbert? Salstaff. Ich will ein Schuft seyn, wenn ich nicht ein paar Stunden lang mit einem Dutzend von ihnen handgemein gewesen bin. Ich bin durch ein Bunder davon gekommen. Ich habe acht Stöße durch das Bams gekriegt, viere durch die Beinkleider, mein Schilb ist durch und durch gehauen, mein Degen zerhacht wie eine

Hanbläge; ecce signum! Zeit meines Lebens habe ich mich nicht besser gehalten, es half alles nichts. Hol die Best alle Memmen! — Laßt die da reben; wenn sie mehr ober weniger als die Bahrheit sagen, so sind sie Spitzbuben und Kinder der Finsternis.

Pring Beinrich. Rebet, Leute! wie mars?

Sadshill. Bir viere fielen ein Dutenb an, -

Salftaff. Sechzehn wenigstens.

Gadshill. Und banben fie.

Peto. Rein, nein, gebunben wurden fle nicht.

Salftaff. Ja, bu Schelm, fie murben gebunben, alle, bis auf ben letten Mann, sonft will ich ein Jube fenn, ein rechter Erzinbe.

Gabshill. Wie wir babei waren zu theilen, fielen uns fechs bis fieben frifche Lente an, -

Salftaff. Und banben bie Anbern los, und bann tamen bie Uebrigen.

Dring Beinrich. 2Bas? fochtet ibr mit allen?

Salftaff. Alle? 3ch weiß nicht, was ihr alle nennt, aber wenn ich nicht mit ein funfzigen gesochten habe, so will ich ein Bunbel Rabiese sehn. Wenn ihrer nicht zwei bis bret und sunfzig über ben armen alten hans her waren, so bin ich keine zweibeinige Creatur.

Poins. Gott gebe, bag ihr feinen bavon ermorbet habt.

Falftaff. Ja, ba hilft nun kein Beten mehr. Ich habe zweien die Freude versalzen; zweien, das weiß ich, habe ich ihr Theil gegeben; zwei Schelmen in steisteinenen Reibern. Ich will dir was sagen, heinz, — wenn ich dir eine Lüge sage, so spei' mir ins Gesicht, nenne mich ein Pferd. Du kennst meine alte Parade! so sag ich, und so führte ich meine Klinge. Nun bringen vier Schelme in Steisseinen auf mich ein, —

Pring Geinrich. Bas, viere? Gben jett fagteft bu ja nur zwei.

Salftaff. Biere, Being, ich fagte viere.

Poins. Ja, ja, er bat viere gefagt.

Salftaff. Diese viere kamen alle in einer Reihe, und thaten zusammen einen Aussall auf mich. 3ch machte nicht viel Umftänbe, sonbern fing ihre siehen Spitzen mit meiner Tartiche auf, — so.

Pring Keinrich. Sieben? So eben waren ihrer ja nur vier.

Salftaff. In Steifleinen.

Poins. Ja, viere in fteifleinenen Rleibern.

Salftaff. Sieben, bei biefem Degengriff, ober ich will ein Schelm fenn.

Pring Beinrich. Ich bitte bich, lag ihn nur, wir werben ihrer gleich noch mehr friegen.

Salftaff. Borft bu auch, Being?

Dring Reinrich. Ja, ich merte mire auch, Sans.

Salflaff. Das thu nur; es ift bes Aufhordens ichon werth. Diefe neun in Steifleinen, wovon ich bir fagte, -

Pring Reinrich. Alfo wieber zwei mehr.

Salftaff. Da ich fie in ber Mitte auseinander gesprengt batte -

Poins. Go fielen ihnen bie hofen herunter.

Falftaff. So fingen sie an zu weichen. Ich war aber dicht hinter ihnen brein, mit hand und Fuß, und wie der Wind gab ich sieben von den eilsen ihr Theil.

Pring Beinrich. D entfehlich! Gilf fteifleinene Rerle aus zweien!

Salftaff. Wie ich babei war, führte ber Teufel brei abicheuliche Spithuben in hellgrünen Röden her, die mich von hinten aufielen; — benn es war so buntel, baß man nicht die Hand
vor Angen sehen konnte.

Pring Reinrich. Diefe Litgen find wie ber Bater, ber fle erzeugt, groß und breit, wie Berge, offenbar, handgreiflich. Gi, bu griftföpfiger Banft! bu vernagelter Tropf! bu verwetterter, schmubiger, fettiger Talgflumpen, —

Salftaff. Run, bift bu toll? Bas wahr ift, ift boch wahr.

Pring Aeinrich. Ei, wie konntest bu die Kerle in hellgrifnen Röden erkennen, wenn es so bunkel war, daß man die Hand nicht vor Augen sehen konnte? Komm, gieb uns beine Gründe an: wie erklärst bu das?

Poins. Gure Grinbe, Sans, enre Grinbe.

Falstaff. Was? mit Gewalt? Wär' ich auch auf ber Bippe ober allen Foltern in ber Welt, so ließe ich mirs nicht mit Gewalt abnöthigen. Mit Gewalt Gründe angeben! Wenn Gründe so gemein wären, wie Brombeeren, so sollte mir boch keiner mit Gewalt einen Grund abnöthigen, nein!

Pring Reinrich. 3ch will biefer Sinbe nicht langer foulbig febn. Diefe vollblutige Memme, biefer Bettbruder, biefer Bferberudenbrecher, biefer Reifcberg, —

Salftaff. Fort mit bir, bu Hungerbild, bu Aalhaut, bu getrodnete Rinberzunge, bu Ochsenziemer, bu Stodfisch, — o hatt' ich nur Obem, zu nennen, was bir gleicht! — bu Schneiberelle, bu Degensutteral, bu erbarmliches Rapier, —

Pring geinrich. Gut, bol' ein Weilden Obem und bann geh wieber brau, und wenn bu bich in folechten Bergleichungen erfchöpft haft, so bore nur bieg.

Poins. Mert' auf, Sans.

Pring Seinrich. Bir zweie saben euch viere fiber viere berfallen; ihr banbet fie und machtet euch ihres Gutes Meifter. — Run merkt auf, wie eine ganz simple Geschichte euch zu nichte macht. — Wir zweie fielen hierauf euch viere an, und tropten euch, mit Einem Worte, die Bente ab, und haben fie, ja und können sie euch hier im hause zeigen; und ihr, Falstaff, schlepptet euren Bank so hurtig davon, mit so behender Geschicklicheit, und brülltet um Gnade, und lieft und brülltet in Einem fort, wie ich je ein Bullenkalb habe brüllen hören. Was bist du für ein Sinder, beinen Degen zu zerhacken, wie du gethan hast, und dann zu sagen, es sei im Gesecht geschehen? Belchen Kniff, welchen Borwand, welchen Schlupswinkel kannst du nun anssinnen, um dich vor dieser offenbaren Schande zu verbergen?

Poins. Romm, lag une boren, Sand: was haft bu nun für einen Rniff?

Falflaff. Beim himmel, ich kannte euch so gut, wie ber, ter euch gemacht hat. Last euch sagen, meine Freunde: kam es mir zu, den Thronerben umzubringen? Sollte ich mich gegen den ächten Prinzen aussehen? Du weißt wohl, ich bin so tapfer, wie Herkules: aber benke an den Instinkt: Der Löwe rührt den ächten Brinzen nucht an. Instinkt ist eine große Sache, ich war eine Memme aus Instinkt. Ich werde Lebenslang von dir und mir desto bessen beimen: von mir als einem tapfern Löwen, von dir als einem ächten Prinzen. Aber beim himmel, Bursche, ich din froh, daß ihr das Geld habt. — Wirthin, die Thüren zu! Heute Racht gewacht, morgen gebetet! — Brave, Jungen, Goldherzen! alle Titel guter Kameradschaft seyn euch gegönnt! He, sollen wir lustig seyn? sollen wir eine Komödie extemporiren?

Pring Aeinrich. Bugeftanben! und fie foll von beinem Davonlaufen banbeln.

Salftaff. Ach, bavon nichts weiter, Being, wenn bu mich lieb baft!

(Die Wirthin tommt)

Wirthin. Onabiger Berr Bring, -

pring Geinrich. Sieh ba, Frau Birthin! Bas haft bu mir ju fagen?

Wirthin. Ei, Herr, ba ift ein angesehener herr vom hofe vor ber Thur, ber euch sprechen will; er sagt, er kommt von enrem Bater.

Pring Reinrich. Mach' ibn jum ungesehenen Berrn, und fciede ibn wieber ju meiner Mutter.

Salftaff. Bas für eine Art von Mann ift es?

Wirthin. Gin alter Mann.

Salftaff. Bas hat bie Gravität um Mitternacht außer bem Bett ju thun? — Soll ich ihm feinen Befcheib geben?

Dring geinrich. Ja, thu' bas, Sans.

Salftaff. Mein Treu, ich will ihn schon heimleuchten.

(ab)

Pring Heinrich. Nun, ihr herren! Beim himmel, ihr habt schön gesochten, — ihr, Beto, und ihr, Barbolph, — ihr seib auch löwen, ihr lieft aus Inftinkt weg; ihr wollt ben achten Pringen nicht anrühren, bei Leibe nicht. O pfui!

Sardolph. Meiner Treu, ich lief, wie ich bie anbern laufen fab.

Pring Reinrich. Sagt mir nur im Ernft, wie wurde Falftaffs Degen fo icartig?

Peto. Nun, er gerhadte ihn mit feinem Dolde, und fagte: er wolle Stein und Bein fowören, um euch glauben ju machen, es ware im Gefecht geschen, und er überrebete uns, bas Gleiche ju thun.

Bardolph. Ja, und unfre Nafen mit scharfem Grase zu kitzeln, um fie bluten zu machen, und bann unfre Aleiber bamit zu beschmieren, und zu schwören, es sei bas Blut von ehrlichen Leuten. Ich habe so was seit sieden Jahren nicht gethan; ich wurde roth über seine abscheulichen Einfälle.

Pring Aeinrich. O Spithube, bu stahlst vor achtzehn Jahren ein Glas Selt, und wurdest auf der That ertappt, und seitbem wirst du immersort ex tempore roth. Du hattest Feuer und Schwert an beiner Seite, und boch liefst du davon; welch ein Institt bewog bich bazu?

Bardolph. Gnabiger Berr, feht ihr hier biefe Meteore? Bemerkt ihr biefe Feuerbunfte?

Pring geinrich. 3a.

Bardolph. Bas bentt ihr, baf fie bebeuten?

Dring Beinrich. Beige Lebern und talte Beutel.

Bardolph. Galle, Berr, wenn mans recht nimmt.

Pring Meinrich. Rein, wenn mans recht nimmt, Galgen! (Falfaff tommt jurud) Da tommt ber magre hans, ba tommt bas Beingerippe. Run, meine allerliebste Bulftpuppe? Bie lange ift es ber, hans, bag bu bein eignes Knie nicht gesehn haft?

Falstaff. Mein eignes Knie? Als ich in beinen Jahren war, heinz, war ich um ben Leib nicht so bick, als eine Ablerstlaue, ich hätte durch eines Albermanns Daumenring kriechen können. Hol die Pest Kummer und Seufzen! Es bläst einen Menschen aus, wie einen Schlauch. — Da sind hundsföttische Reuigkeiten los: Sir John Brach war hier von eures Baters wegen, ihr müßt morgen früh an den Hos. Der bewuste tolle Kerl aus dem Korden, Perch, und der aus Bales, der den Amaimon ausprügelte, und Luciser zum Hahnrei machte, und den Teusel auf das Kreuz eines Wälschen Halenspießes den Basalleneid leisten hieß, — wie zum Henter heißt er doch?

Doins. D, Glenbower.

Salftaff. Owen, Owen, eben ber; und fein Schwiegersohn Mortimer, und ber alte Northumberland, und ber muthige Schott ber Schotten, Douglas, ber ju Pferbe einen Berg fteilrecht hinaurennt.

Pring Reinrich. Der in vollem Gallop reitet, und babei mit ber Biftole einen Sperling im Fluge schießt.

Salflaff. 3hr habt es getroffen.

Dring Beinrich. Er aber niemals ben Sperling.

Salftaff. Run, ber Schuft hat Berg im Leibe, ber läuft nicht.

Pring Heinrich. Gi, was bift bu benn für ein Schuft, bag bu ibn um fein Laufen rubmft?

Salftaff. Bu Pferbe, bu Fintel zu Fuß weicht er teinen Auf breit.

Pring Reinrich. Doch, Sans, aus Inftintt.

Falstaff. Das gebe ich zu, aus Instinkt. Gut, ber ist auch ba; und ein gewisser Morbale, und sonst noch an die tausend Blaumützen. Worcester hat sich bei Nacht weggestohlen; deines Baters Bart ist vor Schrecken über die Rachricht weiß geworden. Land ist nun so wohlseil zu tausen, wie stinkende Makrelen.

Pring Keinrich. Run, wenn ein heißer Junius kommt, und diese einheimische Balgerei fortbauert, so sieht es darnach aus, daß man Jungserschaften schoolweise kaufen wird, wie Husnägel.

Falflaff. Bot Element! Junge, bu haft Recht: es tanu senn, baß wir in bem Puntte guten Hanbel haben werben. — Aber sage mir, heinz, fürchtest bu bich nicht entsetzlich? Da bu Thronexbe bist, könnte bie Welt bir wohl noch brei solche Gegner auslesen, als ben Erzseind Douglas, ben Kobolt Berch und ben Teufel Glendower? Fürchtest bu bich nicht entsetzich? Rieselt's bir nicht in ben Abern?

Pring Geinrich. Richt im geringften, meiner Treu; ich branche etwas von beinem Inftinft.

Salftaff. Run, bu wirft morgen entfetiich ausgeschmatt werben, wenn bu ju beinem Bater tommft; wenn bu mich lieb haft, so finne eine Antwort aus.

Pring Reinrich. Stelle bu meinen Bater vor, und befrage mich über meinen Lebenswandel.

Falftaff. Soll ich, topp! — Diefer Armftuhl soll mein Thron sepn, bieser Dolch mein Scepter, und bieß Kiffen meine Krone.

Prin; geinrich. Dein majestätischer Thron wirb nur für einen Schemel geachtet, bein goldnes Scepter für einen bleiernen Dolch, und beine toftbare reiche Krone für eine armselige table Krone.

Salftaff. Gut, wenn bas Fener ber Gnabe nicht ganz in bir erloschen ift, so sollst bu nun gerührt werben. — Gebt mir ein Glas Sett, bamit meine Augen roth aussehen; man muß benten, baß ich geweint habe, benn ich muß es mit bewegtem Gemuth sprechen, und ich will es in bes Königs Kambyses Weise thun.

Pring Reinrich. Gut! so mache ich meine Reverenz. Salftaff. Und so halte ich meine Rebe. — Tretet beiseit, ibr Groften.

wirthin. Das ift ein prachtiger Spaß, mein Geel!

Beint, bolbe Fürstin, nicht! Bergeblich traufeln Thranen.

Wirthin. D Jemine, was er fich für ein Ansehen giebt!

D Gott, herrn! bringt mein bang Gemahl binaus, Denn Thränen ftopfen ihrer Augen Schleufen.

Wirthin. D prachtig! Er macht es ben Lumpen-Romb-

Salstaff. Still, gute Bierlannel still, Frau Schnapps! — Heinrich, ich wundre mich nicht bloß barüber, wie bu beine Zeit hindringest, sondern auch, in welcher Gesellschaft du lebest; benn wiewohl die Ramille, je mehr sie getreten wird, um so schneller wächst, so wird doch die Jugend, je mehr man sie verschwendet,

um fo ichneller abgenutt. Dag bu mein Sohn bift, baffir babe ich theils beiner Mutter Bort, theils meine eiane Meinung: bauptfacblich aber einen verwfinschten Aug in beinem Auge und ein albernes Sangen beiner Unterlipbe, bas mir Gemabr bafür leiftet. Bofern bu benn mein Gobn bift - babin gielt bieft eigentlich warum, ba bu mein Gobn bift, wirft bu bas Biel bes Gefpottes? Soll bie alorreiche Sonne bes himmels ein Schulichmanger werben, und Brombeeren nafchen? Gine nicht aufzuwerfenbe Frage. Soll ber Sobn Englands ein Dieb werben und Beutel ichneiben? Eine wohl aufzuwerfende Frage. Es giebt ein Ding, Beinrich, wovon bu oftmals gebort baft, und bas vielen in nuferm Lanbe unter bem Ramen Bech bekannt ift; biefes Bech, wie alte Schriftfteller ausfagen, pflegt zu befubeln, fo auch bie Gefellichaft, bie bu baltft. Denn, Beinrich, jest rebe ich nicht im Trunte gu bir, sonbern in Thranen; nicht im Scherz, sonbern von Bergen; nicht bloß in Worten, sonbern auch in Sorgen. - Und boch giebt es einen tugenbhaften Mann, ben ich oft in beiner Befellichaft bemertt babe, aber ich weiß feinen Ramen nicht.

Pring Heinrich. Was für eine Art von Mann, wenn es Euer Majeftät gefällig ift?

Falftaff. Ein wadrer stattlicher Mann, in der That, und wohlbeleibt; er hat einen heitern Blid, einnehmende Angen und ein sehr ebles Wesen, und ich benke, er ist so in den Funszigen, oder wenns hoch kommt, gegen sechzig; und jest stült es mir ein: sein Name ist Falstaff. Sollte der Mann ausschweisend seun, so hintergeht er mich; denn, Heinrich, ich sehe Lugend in seinen Bliden. Wenn denn der Baum an den Früchten erkannt wird, wie die Frucht an dem Baume, so muß — das behaupte ich zuversichtlich — Tugend in diesem Falstaff seun. Zu ihm halte dich, die andern verdaune. Und nun sage mir, du ungezogner Schlingel, sage, wo hast du diesen Wonat gesteckt?

Pring Reine ich. Sprichft bu wie ein Ronig? Rimm bu meinen Plate ein, und ich will meinen Bater vorftellen.

Salftaff. Dich abseten? Wenn bu es halb so gravitätisch und majeftätisch macht, in Worten und Werten, so sollst bu mich bei ben Beinen aufhängen wie ein Kaninchen ober einen Hasen beim Wildbanbler.

Pring Reinrich. Gut, bier fity' ich.

Salftaff. Und bier fteh' ich: nun urtheilt, meine Berren.

Pring Geinrich. Run, Beinrich? von woher tommt ihr? Salftaff. Bon Caftdeap, mein gnäbiger Berr.

Pring geinrich. Es werben arge Befchwerben fiber bich geführt.

Faiftaff. Alle Better, herr, sie sind falsch! — Ja, ich will euch ben jungen Bringen schon eintränken, meiner Treu.

Prin; Keinrich. Fluchest bu, ruchloser Knabe? hinfort komm mir nicht mehr vor die Augen. Du wirst der Gnade gewaltsam abwendig gemacht; ein Teusel sucht dich heim in Gestalt eines setten alten Mannes; eine Tonne von einem Mann ist deine Gesellschaft. Barum verlehrst du mit dem Kasten voll wüsser Einfälle, dem Beuteltrog der Bestialität, dem ausgedunsenn Ballen Wassersucht, dem ungeheuren Fasse Selt, dem vollgestopsten Kaldanueusach, dem gedratnen Krönungs-Ochsen mit dem Pudding im Bauche, dem ehrwitrdigen Laster, der grauen Ruchlosigkeit, dem Bater Kuppler, der Sitesseit dei Jahren? Borin ist er gut, als im Sett kosten und trinken? Borin sander und reinsich, als im Kapaunen zertegen und essen? Borin spishbibisch, als in allen Dingen? Borin löblich, als in gar nichts?

Salftaff. Ich wollte, Euer Gnaben machten fich verftanblich. Wen meinen Guer Gnaben?

Pring Reinrich. Den fpigblibifchen abicheulichen Berfubrer ber Jugenb, Falftaff, ben alten weißbartigen Satan.

Salftaff. Gnabiger Berr, ben Mann tenne ich. Pring Reinrich. 3ch weiß, bag bu ibn tenuft.

Falstaff. Aber wenn ich sagte, ich wüßte mehr Schlimmes von ihm, als von mir selbst, das bieße mehr sagen, als ich weiß. Daß er leider Gottes alt ist, das bezeugen seine weißen Haare; aber daß er, mit Respekt zu vermelden, ein Hurenweibel ist, das längne ich ganz und gar. Wenn Sekt und Zuder ein Fehler ist, so helse Gott den Lasterhaften! Wenn alt und lustig seyn eine Stude ist, so muß mancher alte Schenkwirth, den ich kenne, verdammt werden. Wenn es Haß verdient, daß man fett ist, so missen Pharao's magre Kibe geliebt werden. Nein, theuerster Herr Bater, verdannt Beto, verdannt Bardolph, verdannt Boins; aber den lieben Hans Falstaff, den guten Hans Falstaff, den biedern Hans Falstaff, den tapfern Hans Falstaff, um so tapfere, da er der alte Hans Falstaff ist: den verdanne nicht aus deines Heinrichs Gesellschaft; den dien Hans verdannen nicht aus deines Heinrichs Gesellschaft; den dien Hans verdannen, heißt alle Welt verdannen.

Pring Reinrich. Das thu' ich, bas will ich.

(Man hort flopfen. Die Wirthin, Franz und Barbolph ab. Bardolph fommt zurückelausen)

Bardolph. O gnabiger herr! gnabiger herr! ber Sheriff ift mit einer entfeblichen Bache vor ber Thur.

Falftaff. Fort, bu Schuft! Das Stüd zu Enbe gespielt! 3ch habe viel zu Gunften bes Falftaff zu fagen.

(Die Wirthin fommt eilig aurud)

Wirthin. O Jesus! gnabiger Derr! — gnabiger Berr! Salstaff. Hollal be! ber Teufel reitet auf einem Fiebelbogen. Was giebts?

Wirthin. Der Speriff und bie gange Bache find bor ber

Thur, fie tommen, um Saussuchung ju halten: foll ich fie berein-

Salftaff. Sörft bu, heing? Renne mir ein achtes Golbftud niemals eine faliche Minge; bu bift in Bahrheit falich, ohne es zu scheinen.

Pring Reinrich. Und bu eine natfirliche Memme, ohne Juftintt.

Salftaff. Ich längne bir ben Maior ab; willst bu mich bem Sheriff ablängnen, gut; wo nicht, so laß ihn herein. Wenn ich mich auf einem Karrn nicht eben so gut ausnehme, als ein andrer, so hol ber Teusel meine Erziehung. Ich hoffe, daß ich eben so geschwind als ein andrer mit einem Strick zu erdrosseln bin.

Pring Reinrich. Geb, versted bich hinter bie Tapete, — bie Uebrigen muffen hinaufgebn. Run, meine herrn, ein reblich Gesicht und ein gut Gewiffen.

Salftaff. Beibes habe ich gehabt, aber bamit ift es aus, und barum verftede ich mich.

Pring Beinrich. Ruft ben Sheriff berein.

(Alle ab, außer bem Bringen und Boine. Der Sheriff und ein Karrner tommen)

Run, Meifter Sheriff, mas ift eu'r Begehren?

Sheriff.

Buerft Bergeihung, Berr. Gin Auflauf hat Gemiffe Leut' in biefes Baus verfolgt.

Pring Beinrich.

Bas finds für Leute?

Sheriff.

Der ein' ift wohl befannt, mein gnab'ger Berr, Gin farter fetter Mann.

#### gärrner.

So fett wie Butter. Dring Meinrich.

Der Mann, ihr könnt mir glauben, ift nicht hier, Ich brauche selbst ihn eben in Geschäften. Und, Sheriff, ich verpfände dir mein Wort Daß ich ihn morgen Mittag schieden will, Dir Rechenschaft zu geben ober jedem, Für alles, was man ihm zur Laft gelegt; Und, wenn ich bitten barf, verlaßt das Daus.

Sheriff.

Das will ich, gnab'ger herr. Zwei herrn verloren Bei biefer Rauberei breihunbert Mart.

Pring Beinrich.

Es tann wohl fenn; hat er bie zwei beraubt, So foll er Rebe ftehn; und fo, lebt wohl! Sheriff.

Onte Racht, mein gnab'ger Berr.

Prin; Aeinrich.

3ch bent', es ift icon guten Morgen: nicht? Sheriff.

Ja, gnab'ger Berr; ich glaub' es ift awei Uhr.

(ab)

Pring Reinrich. Der Blichte Schlingel ift fo betannt wie bie Baulefirche. — Beh, ruf' ibn beraus.

Poins. Falftaff! - Fest eingeschlafen hinter ber Tapete, und ichnarcht wie ein Bferb.

Pring Geinrich. Hör nur, wie fower er Athem holt. Sinde feine Tafden burch. (Poins fucht) Bas haft bu gefunden?

Poins. Richts als Papiere, gnäbiger Derr.

Pring Acinrich. Lagt uns feben, was es ift, lies fie.

## Poins.

"Item, ein Rapaun 2 Schilling 2 Pfemeig

"Item, Brühe — — 4 Pf.

"Itom, Selt, zwei Maaß 5 Sch. 8 Pf.

"Item, Sarbellen und Sett

nach bem Abenbeffen 2 Sch. 6 Pf.

"Item, Brot — — 4 Pf.

Pring Keinrich. O, ungeheuer! Aur für einen halben Pfennig Brot zu bieser unbilligen Menge Sekt! — Bas bu sonst noch gesunden haft, bewahre aus, wir wollen es bei bestrer Beile lesen. Laß ihn da schlafen, bis es Tag wird. Ich will früh morgens an den Hof; wir müffen alle in den Krieg, und du sollst einen ehrenvollen Plat haben. Diesem setten Schlingel schaffe ich eine Stelle zu Fuß, und ich weiß, ein Marsch von ein hundert Fuß wird sein Tod sehn. Das Geld soll reichlich wieder erstattet werden. Triff mich morgen bei Zeiten; und somit guten Morgen, Poins.

Poins. Onten Morgen, befter Berr.

(db)

# Dritter Anfang.

## Erfte Stene.

Bimmer ju Bangor.

(Percy, Worcefler, Mortimer unb Glendower irecen auf)

Mortimer.

Die Freunde find gewiß, icon bie Berfprechen, Und unfer Anfang gunft'ger Hoffnung voll.

Percy.

Lord Mortimer und Better Glendower, Wollt ihr euch seinen? Und Oheim Worcester, — Hol's die Pest! Die Karte Bergaß ich mitzubringen.

Glendower.

Rein, bier ift fie.

Sitt, Better Percy, — sitt, lieber Better Heißsporn; Denn jedesmal, daß Lancaster euch nennt Bei diesem Namen, wird er bleich, und mit Berhaltnem Seuszer wünscht er euch im himmel.

Percy.

Und in ber Solle euch, so oft er bort Bon Owen Glenbower sprechen.

Glendower.

Ich tabl' ibn nicht: als ich jur Welt fam, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten Und Fadelbranb; zur Stunde ber Geburt Erzitterte der Erde Ban und Gründung Bie eine Memme.

## Pereg.

Ei, fie hatts auch gethan Bur felben Zeit, hatt' eurer Mutter Rage nur. Gelitt, wenn ihr auch nie geboren wart. Glendower.

Die Erbe, fag' ich, bebt', als ich jur Welt tam. Percy.

Und ich fag', die Erbe bachte nicht wie ich, Bofern ihr bentt, fie bebt' aus Furcht vor euch. Glendower.

Der himmel ftanb in Feu'r, bie Erbe wantte.

D, bann hat sie geschwankt, weil sie ben Himmel In Feuer sah, nicht bang vor ber Geburt. Die trankende Natur bricht oftmal aus In fremde Gährungen; die schwangre Erde Ist mit 'ner Art von Kolit oft geplagt, Durch Einschließung des ungestilmen Windes In ihrem Schoos, der, nach Besreiung strebend, Altmutter Erde ruckt, und niederwirft Kirchtstrm' und moos ge Burgen. Zu der Zett hat unser Mutter Erde, davon leidend, Krankhaft gebebt.

## Giendower.

Better, nicht viele burften So burch ben Sinn mir fahren. Lagt mich euch Roch einmal sagen: als ich zur Belt tant, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten. Die Geisen rannten vom Gebirg, ble heerben Schrie'n seltsam ins erschrodne Felb hincin. Dieß that als außerorbentlich mich tanb;

Und meines Lebens ganzer Hergang zeigt,
Ich sei nicht von ber Bahl gemeiner Menschen.
Wo lebt ber Mensch wohl, von ber See umfaßt,
Die zürnend tobt um England, Schottland, Wales.
Der mich belehrt und mich barf Schüller nennen?
Und bringt mir einen, ben ein Weib gebar,
Der in der Kunst mühsamer Bahn mir folgt,
Und Schritt mir hält in tiefer Nachsorschung.

### Dercp.

Ich bente, niemand fpricht wohl beffer Bal'ich. Ich will jur Mablzeit.

Mortimer.

Still, Better Bercy, benn ihr macht ihn toll.

Glendower.

3ch rufe Beifter aus ber wuften Tiefe.

## Percy.

Ei ja, bas tann ich auch, bas tann ein jeber. Doch tommen fie, wenn ihr nach ihnen ruft?

## Glendamer.

Ich tann euch lehren, Better, felbft ben Teufel Bu meiftern.

## Deren.

Und ich, Freund, kann ench lehren, sein zu spotten Durch Bahrheit; rebet wahr und lacht bes Teufels. Habt ihr ihn Macht zu rufen, bringt ihn her, 3ch schwör', ich habe Macht ihn wegzuspotten. D, lebenslang sprecht wahr und lacht bes Teufels!

### Mortimer.

Rommt! tommt! Richt mehr bieg unerspriegliche Geschwätz.

#### Glendomer.

Dreimal maß heinrich Bolingbroke sich schon Mit meiner Macht; breimal vom Rand bes Bye Und kies'gen Severn sandt' ich so ihn heim, Daß unbemäntelt seine Rieberlage.

### Derep.

Bas? ohne Mantel lag er auf ber Erbe? Ins Teufels Namen, unb er friegt kein Fieber?

#### Glendower.

Seht hier bie Rarte: foll'n wir unfer Recht Run breifach theilen, unferm Bund gemäß?

#### Mortimer.

Der Erzbechant bat icon es eingetheilt In brei Quartiere, völlig gleich gemeffen. England, bom Trent und Severn bis bieber 3m Gab und Oft, ift mir jum Theil bestimmt. Bas weftlich, Bales jenfeit bes Severn Ufer, Und all bas reiche Land in bem Begirt Kur Owen Glenbower; euch, mein lieber Better, Der Ueberreft, mas norbmarts liegt vom Trent. Auch ber Bertrag ift breifach aufgefett. Und wenn wir wechselfeitig ibn beftegelt, Bas biefe Nacht fich noch verrichten läßt, So giebn wir, Better Berch, ihr und ich, Und euer Obeim Borcefter morgen aus. Um euren Bater und bie Schott'iche Dacht. Bie abgerebt, ju Sbrewsburd ju treffen. Mein Bater Glenbower ift noch nicht bereit, Much haben wir bie nachsten vierzehn Tage Richt feine Bulfe nothig; - (au Glendower) in ber Beit Deren.

Kennt ihr zusammen schon berufen haben Basallen, Freund' und herrn ber Rachbarichaft. Glendomer.

Ein fürzrer Zeitraum bringt mich zu euch, Serrn, Und dann geleit' ich eure Frau'n zu euch. Jetzt mußt ihr ohne Abschied fort euch schleichen, Denn eine Sündslut giebts von Thränen sonst, Wenn ihr und eure Weiber schieden sollt.

Mich bunkt, mein Autheil nördlich hier von Burton 3st euren beiben nicht an Größe gleich. Seht, wie der Fluß mir da herein sich schlängelt, Und schneibet mir von meinem besten Lande Ein Stück aus, einen großen halben Mond. 3ch will sein Bett an diesem Platz verdämmen, Und hier soll dann der filberklare Trent Im neuen Bette schon und ruhig sließen. Er soll sich da so scharfgezackt nicht winden, Und eines reichen Landstrichs mich berauben.

Richt winden? Doch er foll; ihr febt, er thute.

Ja, boch bemerkt, Wie er ben Lauf nimmt, und fich hier hinauf Mit gleichem Bortheil kehrt zur andern Seite, Das Land da brüben um fo viel beschneibend, Als er euch an der andern Seite nimmt.

Worcefter.

Mit wenig Koften grabt man bier ibm burch, Und folägt bie Spite Land bem Rorben gu: Dann läuft er grab' und eben. Deren

36 wills, mit wenig Roften ifts gefchehn. Glendower.

3ch will es nicht veränbert miffen.

Percy.

Nicht?

Glendower.

Rein, und ihr fout nicht.

Percy. Wer will Nein mir fagen? Glendower.

Ei, das will ich.

Percy.

So macht, baf ich euch nicht verfteb:

Sagt es auf Bal'ich.

Glendower.

3ch spreche Englisch, herr, so gut wie ihr, 3ch wurde ja an Englands hof erzogen, Wo ich in meiner Jugend zu ber harfe Manch Englisch Lieblein lieblich fein gesetzt, Und so ber Zunge reiche Zier geliehn; Und solche Gabe sah man nie an euch.

Derrp.

Traun, und ich bin beß froh von gangem Herzen. 3ch wär' ein Kinslein lieber, und schrie Mian, Als einer von ben Bers-Ballaben-Krämern. 3ch hör' 'nen ehrnen Leuchter lieber brehn, Ober ein trodnes Rab die Achse tragen; Das würde mir die Zähne gar nicht stumpfen, So sehr nicht, als gezierte Paesie.

'S ist wie der Paßgang eines steifen Gauls.

#### Glendamer.

Run gut, wir leiten euch ben Erent gur Seite.

## Dercp.

Es gilt mir gleich: wohl breimal so viel Land Gab' ich bem wohlverbienten Freund; Doch, wo's auf Hanbel ankommt, merkt ihr wohl, Da zank' ich um ein Neuntel eines Haars. Sind die Berträge fertig? Soll'n wir gehn?

#### Glendomer.

Der Mond scheint hell, ihr könnt zu Nacht noch sort, Ich will ben Schreiber mahnen, und zugleich Auf eure Abfahrt eure Frau'n bereiten. Ich fürchte, meine Tochter kommt von Sinnen, So zärtlich liebt sie ihren Mortimer.

#### Martimer.

Pfui, Better, wie ihr burch ben Ginn ihm fahrt!

## Percy.

Ich kanns nicht lassen; oft erzürnt er mich, Wenn er erzählt von Ameil' und von Maulwurf, Bom Träumer Merlin, was der prophezeit, Bom Drachen, und vom Fische ohne Flossen, Beruhftem Greif und Raben in der Mause, Bom ruh'nden Löwen und der Kati' im Sprung, Und solch 'nen Hausen kunterbuntes Zeug, Daß michs zum Peiden macht. Denkt, gestern Abend Hielt er mich wenigstens neun Stunden auf, Mit Aufzählung von all der Teufel Namen In seinem Sold; ich rief: "Huml gut! nur weiter!» Doch hört' ich nicht ein Wort. D, er ist lästig, Mehr als ein lahmes Pierd, ein scheltend Weib;

(ďb)

Roch ärger, als ein rauchicht Saus. Biel lieber Lebt' ich bei Käf' und Knoblauch in ber Mühle, Als baß ich schmaust' und bört' ibn mit mir reben Im besten Lustschloß in ber Christenheit.

#### Martimer.

Bei meiner Treu', er ist ein würd'ger Herr, Ganz ungemein belesen, und vertraut Mit Wunderfünsten; tapser wie ein Löwe, Leutselig ohne Maß, und frei im Geben, Bie Minen Indiens. Darf ich sagen, Better? Er hält in hohen Ehren eu'r Gemüth, Und thut sich über den Sinn sahrt: ja, sürwahr, Benn ihr ihm durch den Sinn sahrt: ja, sürwahr, Ich schwör' es euch, der Mann lebt nicht auf Erden. Der so, wie ihr gethan, ihn reizen dürste, Und nicht Gesahr erproben und Berweis. Doch thut es nicht zu oft, laßt mich euch bitten.

Worcefter.

Fürwahr, mein trot'ger Herr, ihr seid zu tadeln, Und seit ihr hier seid, thatet ihr genug, Um völlig aus der Fassung ihn zu bringen. Ihr müßt durchaus den Fehl verbessern lernen; Zeigt es schon manchmal Größe, Muth und Blut. (Was doch die höchste Zier, die es gewährt) So ofsenbart es oftmals rauhen Zorn, An Sitten Mangel und an Mäßigung, Stolz, Hochmuth, Meinung von sich selbst und Hodu. Bovon, an einem Edelmanne haftend, Das keinste ihm der Menschen Herz verliert, An aller Gaben Schönheit einen Fied Zurückläst, und sie um ihr Lob betrügt.

## Percy.

Gut, meiftert mich; Gott fegn' euch feine Sitten! feir fommen unfre Frau'n, nun laft uns icheiben.

(Glendower tommt jurud mit Cady Percy und Cady Mortimer)

### Mortimer.

Das ift für mich ber töbtlichfte Berbruß, Dein Beib verfteht tein Englisch, ich fein Bal'ich.

#### Wlendamer.

Die Tochter weint, fie will nicht von euch icheiben: Sie will Solbat fenn, will mit in ben Krieg.

#### Mortimer.

Mein Bater, fagt ihr, baß fie und Cante Berch In eurer Leitung fchleunig folgen follen.

(Glendower fpricht auf Bal'ich zu feiner Lochter, und fie autwortet ibm in berfelben Sprache)

### Glendower.

Sie ift außer fich, bie ftorr'ge, eigenwill'ge Dirne, An ber bie Ueberrebung nichts vermag.

(Laby Mortimer fpricht auf Bal'fc ju Mortimer)

## Mortimer.

Ja, ich versteh' ben Blid; bas holbe Bäl'sch, Das bu von biesen schwell'nden himmeln gießest, Kenn' ich zu gut; und, müßt' ich nicht mich schämen, Ich pflöge gern ein solch Gespräch mit dir.

## (Laby Mertimer fpricht)

Bersteh' ich beinen Kus boch, und bn meinen, Und bas ist ein gesühltes Unterreben. Doch bis ich, Liebe, beine Sprach' erlernt, Will ich nie milsig gehn; benn beine Zunge Macht Wäll'sch so sub, wie hoher Lieber Weisen, Die eine schöne Königin entzudenb Bu ihrer Laut' in Sommerlauben fingt.

Glendomer.

Ia, wenn ihr hinschmelzt, wird fie gar verrückt.

(Laby Mortimer spricht wieder)

Martimer.

D, hierin bin ich gang Unwiffenheit! Glendower.

Sie will, ihr sollt Euch nieberlegen auf die leichten Binsen, Und sanst eu'r Haupt an ihrem Schooße ruhn, So singt sie euch das Lieb, das euch gefällt, Und krönt den Schlummergott auf euren Wimpern, Eu'r Blut mit süßer Mübigkeit bezaubernd, Den Schlaf vom Wachen so gelinde scheidend, Als zwischen Tag und Nacht die Scheidung ist, Die Stunde, eh das himmlische Sespann Im Osten seinen golden Zug beginnt.

Bon Beigen gern will ich fie fingen boren; Inbef wird unfre Schrift wohl fertig fepn.

Glendower.

Thut bas. Die Musikanten, die euch spielen sollen, Sind tausend Meilen weit von hier in Lusten, Und sollen flugs boch hier feyn. Sitt und horcht!

Perry. Romm, Rathchen, bu verftehft bich aufs ftille liegen; tomm, geschwind! geschwind! bag ich meinen Ropf in beinen Schoof lege.

Cady Percy. Geh mir, bu wilbe Gans.
(Glendower fpricht einige Bal'iche Borte und bann frielt die Rufil) 1.

## Percy.

Run mert' ich, baß ber Teufel Bal'ich verfieht, Und 's ift tein Bunber, baß er launisch ift. Mein Seel', er ift ein guter Mufikant.

Kady Peren. Dann folltet ihr gang und gar musikalisch sein, benn ihr werbet gang von Launen regiert. Lieg ftille, bu Schelm, und bore bie Dame Ballich singen.

Percy. Ich möchte lieber Dame, meine Dogge, Irlanbisch beulen boren.

Lady Percy. Möchtest bu gern ein Loch im Robse haben? Percy. Rein.

Lady Percy. So liege ftill.

percy. Auch nicht, bas ift ein Beiberfehler.

Lady Percy. Run, Gott helfe bir!

Deren. Bu ber Bal'iden Dame Bett.

Lady Percy. Bas foll bas?

percy. Still! fie fingt.

(Ein Bal'iches Lieb von Laby Mortimer gefungen) Kommt, Rathchen, ihr mufft mir auch ein Lieb fingen.

Cadn Deren. 3d nicht, gewiß und mabrhaftig.

Peren. Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! Herzehen, ihr schwört ja wie eine Conditors-Frau. Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! und: so wahr ich lebe! und: wo mir Gott gnädig sei! und: so gewiß der Zag scheint!

lind giebst fo tastine Bürgschaft beiner Schwitze, Als wärst du weiter nie, als Finsburd spaziert. Rimm als 'ne Dame, Räthchen, beinen Mund Mit berben Schwitzen voll; und laß Fürwahr Und solche Psesserung-Betheuerungen Den Sammetborten und ben Sonntagsbürgeru. Komm, sing!

## Lady Percy.

36 will nicht fingen.

Percy. Es führt auch gerabe Weges bazu, Schaeiber zu werben ober Rothkehlchen abzurichten. Wenn bie Contrakte aufgesetzt find, so will ich in ben nächsten zwei Stunden fort; also kommt mir nach, wenn ihr wollt.

### Glendower.

Kommt, tommt, Lord Mortimer! Ihr felb fo trage, Ms glübenb beiß Lord Percy ift zu gehn. Die Schrift wird fertig feyn: wir woll'n nur fiegeln Und bann sogleich zu Pferb.

Mortimer.

Bon gangem Bergen. (Alle ab)

## Zweite Scene.

London. Gin Bimmer im Balaft.

(König Geinrich, Pring von Wales und Lorbe treten auf)

## Ronig Reinrich.

Laßt uns, ihr Lorbs! Der Prinz von Wales und ich, Wir müffen uns geheim besprechen; boch Seib nah zur Hand, wir werben ench bedürfen.
Ich weiß nicht, ob es Gott so haben will Für mißgefäll'ge Dienste, bie ich that,
Daß sein verborgner Rath ans meinem Blut Mir Züchtigung und eine Geißel zeugt.
Doch du, in beinen Lebensbahnen, macht Mich glauben, daß du nur gezeichnet bist Zur heißen Rach' und zu des Himmels Ruthe
Kür meine Uebertretung. Sag mir sonst, Wie könnten solche wilbe, niebre Lüfte, Solch armes, nacktes, lieberliches Thun, So seichte Freuben, ein so rober Kreis, Als ber, womit bu bich verbrübert hast, Sich zu ber Joheit beines Bluts gesellen, Und sich erheben an bein fürstlich herz?

Geruh' Eu'r Majestät: ich wollt', ich könnte Bon jedem Fehl so völlig los mich sagen, Als ich mich ohne Zweifel rein'gen kann Bon vielen, die mir Schuld gegeben werden. Doch so viel Milberung laßt mich erbitten, Daß, nach erlogner Mährchen Biderlegung, Die oft das Ohr der Hoheit hören muß Bon Liebedienern und gemeinen Klätschern, Mir etwas wahres, wo mich meine Ingend Berkehrt geleitet und uuregelmäßig, Auf wahre Unterwerfung sei verziehn.

König Heinrich.
Berzeih dir Gott! — Doch muß michs wundern, Heinrich, Daß deine Neigung so die Schwingen richtet,
Ganz abgelenkt von deiner Ahnen Flug.
Dein Plat im Rath ward gröblich eingebitst,
Den nun dein jüngrer Bruder eingenommen;
Du bist beinah' ein Fremdling in den Herzen
Des ganzen Hofs, der Prinzen vom Geblitt.
Die Possung und Erwartung deiner Zeit
Ift ganz dahin, und jedes Menschen Seele
Sagt sich prophetisch beinen Fall vorzus.
Dätt' ich so meine Gegenwart vergendet.
So mich den Augen Aller ansgeboten,

So bem gemeinen Umgang gang' unb feil; So mar bie Meinung, bie jum Thron mir balf. Stets bem Befie unterthan geblieben. Und batte mich in buntelm Bann gelaffen. Als einen, ber nichts gilt und nichts verspricht. Doch, felten nur gefebn, ging ich nun aus, So warb ich angestaunt, wie ein Romet, Daf fie ben Rinbern fagten: "Das ift er:" Und anbre: "Belder? mo ift Bolingbrote?" Dann ftabl ich alle Freundlichkeit vom Simmel. Und fleibete in folde Demuth mich, Daß ich Ergebenheit aus Aller Bergen, Aus ihrem Munbe Gruft und Sauchzen gog. Selbst in bem Beisein bes gefronten Ronias. So hielt ich bie Berfon mir frifc und neu, Mein Beifein, wie ein Sobepriefterfleib, Barb ftaunenb nur gefehn, unb fo erfcbien Selten, boch foftbar, wie ein Reft, mein Aufzng: Das Ungewohnte gab ibm Rei'rlichfeit. Der flinke Ronig bubite auf und ab Mit feichten Spafern und mit ftrob'rnen Ropfen, Leicht lobernb, leicht verbrannt; verthat bie Burbe, Bermenate feinen Sof mit Boffenreifern, Liek ibren Spott entweiben feinen Ramen, Und lieb fein Anfebn, wiber feinen Ruf, Schallsbuben zu belachen, jebem Ausfall Unbart'ger, eitler Reder blog ju ftebn; Barb ein Gefell ber öffentlichen Gaffen. Bab ber Gemeinheit felber fich ju Lehn; Daß, ba bie Augen taglich in ihm ichwelgten, Bon Bonig überfättigt, fie au efeln

Der flife Schmad begann, wovon ein wenig Debr ale ein wenig viel zu viel icon ift. Wenn bann ber Anlag tam, gefebn zu werben, War er fo wie ber Rudud nur im Juni, Gebort, boch nicht bemerkt; gefebn mit Augen, . Die, matt und flumbf von ber Gewöhnlichfeit, Rein auferorbentlich Betrachten tennen. Bie's fonnengleiche Daieftat umgiebt. Strablt fie nur felten ben erftaunten Mugen; Sie foläferten, bie Mugenlieber bangenb, 3hm ins Beficht vielmehr, und gaben Blide, Wie ein verbrofiner Mann bem Gegner pflegt, Bon feinem Beifein überfüllt unb fatt. Und in bemfelben Rang, Beinrich, ftebft bu, Da bu bein fürftlich Borrecht eingebüßt Durch niebrigen Berfehr: fein Auge giebts, Dem nicht bein Anblid leberbruk erregt. Als meins, bas mehr begebrt bat bich an febn. Das nun thut, was ich gern ihm wehren möchte, Und blind fich macht aus thor'ger Rartlichteit. Dring Meinrich.

3ch werb' hinfort, mein gnäbigfter Gebieter, Mehr fenn, was mir geziemt.

König Heinrich. Um alle Welt!

Was du zu dieser Zeit, war Richard damals, Als ich aus Frankreich kam nach Ravenspurg, Und grade, was ich war, ist Berch jetzt. Bei meinem Scepter nun, und meiner Seele! Er hat viel höher'n Anspruch an den Staat 2018 du, der Schatten nur der Erblichkeit.

Denn, ohne Recht noch Anschein eines Rechtes, Rult er mit Rriegszeng in bem Reich bas Felb, Beut Erots bem Rachen bes ergrimmten Lowen, Und führt, nicht mehr als bu bem Alter schuldig, Bejahrte Lords und würb'ge Bifcof' an Bu blut'gen Solachten und Geklirr ber Baffen. Welch nie verblühnben Ruhm erwarb er nicht An bem gepriesnen Donglas, beffen Thaten, Def rafche Bilge, großer Ram' in Baffen, Die Oberftelle fammtlichen Solbaten Und bodfte friegerifde Burb' entzieht In jebem Ronigreich ber Chriftenbeit. Dreimal folug Beifiporn, biefer Mars in Binbeln, Dief Belbenfinb, in feinen Unternehmen Den groken Douglas; nabm Einmal ibn gefangen, Gab bann ibn los und macht' ibn fich jum Freund, Um fo ber alten Rebbe Riuft gu fiflen, Und unfere Throns Grunbfeften ju erichuttern. Bas fagt ihr nun biegu? Bercy, Northumberland, Der Erzbifchof von Port, Douglas, Mortimer, Sind wiber uns verbfinbet und in Bebr. Doch warum fag' ich biefe Beitung bir? Bas fag' ich, Beinrich, bir von unfern Keinben, Da bu mein nachft- und folimmfter Gegner bift, Der, allem Unicein nach, aus fnecht'icher Rurcht, Mus einem ichnöben Sang und jaben Launen In Berch's Solbe wiber mich wirb fechten, 36m nachziehn und vor feinen Rungein frieden, Bu zeigen, wie bu ausgeartet bift.

Pring Geinrich. Rein, bentt bas nicht, ihr follt es nicht fo finben. Bergeib Gott benen, bie mir fo entwandt Die gute Meinung Gurer Majeftat. 3ch will auf Berch's Saubt biek alles lofen. Und einft, an bes glorreichften Tages Schluft. End fübnlich fagen, ich fei euer Sobn. Wann ich ein Rleib, von Blut gang, tragen werbe, Und mein Geficht mit blut'ger Larve farben, Die, weggewaschen, mit fich nimmt bie Scham. Das foll ber Tag fenn, mann er auch mag icheinen Dafi biefes Rind ber Ebren und bes Rubms. Der madre Beifiporn, ber gebriesne Ritter, Und eu'r vergefiner Beinrich fich begegnen. Daß jebe Ebr', auf feinem Belme prangenb, Doch Legion mar', und auf meinem haupt Die Schmach verhoppelt! Denn es fommt bie Reit, Da biefer norb'iche Jüngling feinen Ruhm Mir taufden muß für meine Schmablichfeiten. Berch ift mein Bermalter, befter Berr. Der glorreich banbelt jum Erwerb für mich. 3ch will fo ftreng jur Rechenschaft ibn giebn, Daft er mir jeben Rubm beraus foll geben. Selbst ben geringften Borrang feiner Jahre. Sonft reif' ich ibm bie Rechnung aus bem Bergen. Dieft fag' ich bier im Ramen Gottes au. Bas, wenn es ihm beliebt, bag iche vollbringe, Bitt' ich En'r Majeftat, ben alten Schaben Bon meinen Ausschweifungen beilen mag: Wo nicht, so tilget alle Schulb ber Tob, Und bunberttaufend Tobe will ich fterben. Eb' ich von biefem Schwur bas fleinfte breche.

Rönig Beinrich.

Dieß töbtet hundert Tausende Rebellen; Du sollft hiebei Befehl und Bollmacht haben. (Blunt tritt auf)

Run, guter Blunt? Dein Blid ift voller Gil.

So das Geschäft, wovon ich reben muß. Lord Mortimer von Schottland melbet uns, Daß Douglas und die Englischen Rebellen Am eilften dieses Monats sich vereint Zu Shrewsburd; ein so gewaltig Heer, Wenn allerseits man die Bersprechen hält, Als je in einem Staat Berwirrung schaffte.

Rönig Beinrich.

Der Graf von Bestmoreland zog heute aus, Mit ihm mein Sohn, Johann von Lancaster, Denn biese Botschaft ist fünf Tage alt.
Auf nächten Mittwoch, heinrich, brecht ihr auf, Bir seigen selbst uns Donnerstags in Marsch. Bridgnorth ist unser Ziel; und heinrich, ihr Marschirt auf Glostershire, auf biese Art Birb, wie ich rechne, etwa in zwölf Tagen Zu Bridgnorth unser heer versammelt senn. Es giebt vollauf zu thun; so sast und Eien, Denn Feindes Uebermacht nahrt sich durch Weilen.

## Dritte Scene.

Eaficeap. Gin Bimmer in ber Schente gum wilben Schweinstopf.

## (Salftaff und Bardolph tommen)

Salftaff. Barbolph, bin ich seit ber letten Affaire nicht schmählich abgefallen? verzehr' ich mich nicht? schrumpse ich nicht ein? Wahrhaftig, meine Hant hängt um mich herum, wie bas lose Meib einer alten Dame; ich bin so well, wie ein gebratner Apfel. Gut, ich will mich bekehren, und bas geschwind, so lange ich noch einigermaßen bei Fleische bin; balb werde ich ganz mattherzig sehn, und bann habe ich keine Kräfte mehr zur Bekehrung. Wo ich nicht vergessen habe, wie eine Kräfte won innen beschaffen ist, so bin ich ein Psessen, ein Brauerpferd. — Gesellschaft, abscheuliche Gesellschaft hat mich zu Grunde gerichtet.

Bardolph. Sir John, ihr feib so ingrimmig, ihr köunt nicht lange leben.

Falstaff. Ja, ba haben wirs: — tomm, fing mir ein Botenlieb, mache mich lustig. Ich war so tugenbhaft gewöhnt, als ein Mann von Stanbe zu sehn braucht — tugenbhaft genug; ich sluchte wenig, wfirselte nicht fiber slebenmal in der Woche, in schlechte Häuser ging ich nicht über einmal in einem Biertel — einer Stunde; Geld, das ich geborgt, bezahlt' ich wieder, drei- bis viermal; ich lebte gut und in gehörigen Schranken: und nun lebe ich außer aller Ordnung, außer allen Schranken.

Bardolph. Ei, ihr feib fo fett, Sir John, bag ihr wohl außer allen Schranten fenn mußt, außer allen erbenklichen Schranten, Sir John.

Falftaff. Befre bu bein Geficht, fo will ich mein Leben beffern. Du bift unfer Abmiral-Schiff: bu tragft bie Laterne,

aber nicht am hinterbed', sonbern fie ftedt bir in ber Rafe, bu bift ber Ritter von ber brennenben Cambe.

Bardolph. Ei, Sir John, mein Geficht thut euch nichts zu Leibe.

Salftaff. Rein, barauf will ich schwören. 3ch mache fo auten Gebrauch bavon, als mancher von einem Tobtentopf ober einem memento mori. 3ch febe bein Beficht niemals, obne an bas bollifde Rener an benten, und an ben reichen Mann, ber in Burpurkleibern lebte; benn ba fitt er in feiner Tracht und brennt und brennt. Barft bu einigermaßen ber Tugenb ergeben, fo wollt' ich bei beinem Beficht fomoren: mein Schwur follte fenn; bei biefem flammenben Cherub - Schwerte! Aber bu liegst gang im Argen, und wenns nicht bas Licht in beinem Gefichte thate, warft bu ganglich ein Rind ber Rinfterniff. Als bu in ber Racht Gabshill binaufliefeft, um mein Pferb ju fangen, wenn ich nicht bachte, bu wärft ein ignis fatuus, ober ein Mumpen wilbes Reuer gewesen, so ift für Gelb nichts mehr zu baben. D. bu bift ein beständiger Rackelaug, ein unauslöschliches Freubenfeuer! Du baft mir an bie taufenb Mart für Rergen und Fadeln erfpart, wenn ich mit bir Rachts von Schente ju Schente manberte; aber für ben Sett, ben bu mir getrunten baft, batte ich bei bem theuerften Lichtzieber in Europa eben fo woblfeil Lichter baben tonnen. Seit zwei und breifig Jahren nunmehr babe ich biefen euren Salamanber mit Reuer unterbalten; ber Simmel lobne es mir!

Bardolph. Blit! ich wollte, mein Geficht fage euch im Bauche.

Salftaff. Gott fteb mir bei! ba mußte ich ficher vor Sobbrennen umtommen.

## (Die Wirthin tommt)

Run, Fran Kranefuß bie henne! Sabt ihrs noch nicht beraus, wer meine Tafchen ausgeleert bat?

Wirthin. Ei, Sir John! was benkt ihr, Sir John? Deukt ihr, ich halte Diebe in meinem Hause? Ich habe gesucht, ich habe gefragt, mein Mann hat es auch, Mann für Mann, Jungen für Jungen, Bebienten für Bebienten. Es ist sonst niemals eine Haarsspitze in meinem Hause weggekommen.

Falftaff. Ihr lügt, Wirthin; Barbolph ift hier rafirt und hat gar manches haar eingebüßt, und ich will brauf schwören, mir ift bie Tasche ausgeleert. Geht mir, ihr seib ein Weibsbild, geht.

Wirthin. Wer? ich? Das unterfieh bich. So hat mich noch niemand in meinem eignen Hause geheißen.

Salftaff. Geht mir, ich fenne euch wohl.

Wirthin. Rein, Sir-John! ihr kennt mich nicht, Sir John, ich kenne euch, Sir John; ihr feib mir Gelb schulbig, Sir John, und nun zettelt ihr einen Zank an, um mich barum zu betrügen; ich habe ench ein Dugenb Hemben auf ben Leib gekauft.

Salftaff. Sadleinemand! garftige Sadleinemand! 3ch habe fie an Baderfrauen weggegeben, bie haben Siebbeutel baraus gemacht.

Wirthin. Run, so wahr ich eine ehrliche Frau bin, Holländische Leinewand für acht Schillinge die Elle. Ihr seib hier auch noch Geld für eure Zehrung schuldig, Sir John, für Getränt und vorgeschösines Geld, an vier und zwanzig Pfund.

Salftaff. Der hat auch fein Theil baran gehabt, laßt ibn bezahlen.

Wirthin. Der? Ach Gott, ber ift arm, ber hat nichts.

Falftaff. Bas? arm? feht nur fein Geficht an! Bas nennt ihr reich? Laft ihn feine Nase ausmingen, seine Baden ausmingen, ich zahle teinen Heller. Bas, wollt ihr mich als einen Renling zum Beften haben? Soll ich keine Ause in meiner herberge genießen konnen, ohne bag mir bie Taschen ausgeleert

werben? 3ch bin um einen Siegelring von meinem Grofbater ge-tommen, ber vierzig Mart werth war.

Wirthin. D Jemine, ich weiß nicht wie oft ich ben Pringen habe fagen boren, ber Ring mare von Rupfer.

Salftaff. Ei was, ber Pring ift ein Sanswurft, ein Schlutter; und wenn er hier ware, so wollte ich ihn hundemäßig prügeln, wenn er bas sagte.

(Der Pring und Poins tommen herein marichirt; Galftaff geht bem Bringen entgegen, der auf feinem Commandoftabe, wie auf einer Querpfeife, fpielt)

Salftaff. Bas giebts, Burich? Blaf't ber Bind aus ber Ede, wahrhaftig? Muffen wir alle marfchiren?

Bardolph. Ja, zwei je zwei, wie bie Gesangnen nach Rewgate.

Wirthin. Gnabiger herr, ich bitte euch, hört mich.

Pring Heinrich. Was sagst bu, Frau Hurtig? was macht bein Mann? Ich mag ihn wohl leiben, es ist ein ehrlicher Rann.

Wirthin. Befter Berr, bort mich.

Salftaff. Bitte, laß fie gehn und hore auf mich.

Pring Beinrich. Bas fagft bu, Sans?

Salftaff. Reulich Abend fiel ich bier hinter ber Tapete in Schlaf, und ba find mir bie Taschen ausgeleert. Dieß ift ein schlechtes Saus geworben, fie leeren die Taschen aus.

Pring Seinrich. Bas haft bu verloren, Sans?

Falftaff. Birft bu mirs glauben, Being? Drei bis vier Affignationen, jede von vierzig Pfund, und einen Siegelring von meinem Grofvater.

Pring geinrich. Ein Bagatell, filt acht Pfennige Baare. Wirthin. Das fagte ich ihm auch, gnabiger herr, und ich fagte, ich hatte es Guer Gnaben fagen boren; und re fpricht recht niebertrachtig von euch, so ein läfterlicher Mensch wie es ift; und er sagte, er wollte euch priigeln.

Dring Seinrich. Bas? ich will nicht hoffen?

Wirthin. Benns nicht mahr ift, fo ift feine Trene, feine Reblichfeit, feine Frauenfchaft in mir ju finben.

Falftaff. Du haft nicht mehr Treue, als gelochte Pflaumen; nicht mehr Reblichkeit, als ein abgehetzter Fuchs; und was Frauenschaft betrifft, so könnte Jungser Mariane die Mohrentanzerin gegen dich die Frau des Aufsehers vom Quartiere seyn. Geh, du Ding, du.

Wirthin. Sag, was für ein Ding? was für ein Ding? Salftaff. Bas für ein Ding? Ei nun, ein Ding, wofür man Gotteslobn fagt.

Wirthin. Ich bin kein Ding, wofür man Gottes Lohn fagt, bas sollst bu wissen. Ich bin eines ehrlichen Mannes Frau, und beine Ritterschaft aus bem Spiel, bu bift ein Schuft, bag bu mich so nennst.

Falftaff. Und beine Frauenschaft aus bem Spiel, bu bift eine Beftie, bag bu es anbers fagft.

Wirthin. Bas für eine Beftie? Sag, bu Schuft, bu!

Salftaff. Bas für eine Beftie? Run, eine Otter.

Pring Seinrich. Eine Otter, Gir John! Barum eine Otter?

Salflaff. Warum? Sie ift weber Fifch noch Fleisch, man weiß nicht, wo fie zu haben ift.

Wirthin. Du bift ein unbilliger Menich, bag bu bas fagft; bu und jebermann weiß, wo ich au baben bin, bu Schelm, bu,

Pring Aeinrich. Du fagft bie Babrheit, Birthin, und er verlaumbet bich aufs gröblichfte.

Wirthin. Ja, end aud, gnabiger herr, und er fagte neulich, ihr wart ihm tausenb Pfund schuldig. Pring Reinrich. Bas? bin ich euch taufenb Pfund fchnlbig? Falftaff. Taufenb Pfund, Heing? Gine Million! Deine Liebe ift eine Million werth, bu bift mir beine Liebe fchulbig.

Wirthin. Ja, gnäbiger herr, er nannte end hanswurft, und fagte, er wollte euch priigeln.

Salftaff. Sagt' ich bas, Barbolph?

Bardolph. In ber That, Sir John, ihr habt es gesagt.

Salftaff. Ja, wenn er fagte, mein Ring mare von Aupfer.

Pring Beinrich. Ich fage, er ift von Lupfer; unterfiehft bu bich nun bein Wort ju halten?

Falftaff. Je, Heinz, bu weißt, sofern bu nur ein Mann bift, untersteh' ich michs; aber sofern bu ein Prinz bist, fürchte ich bich wie bas Brüllen ber jungen Löwenbrut.

Prin; Seinrich. Warum nicht wie ben Lowen?

Salftaff. Den Rönig felbft muß man wie ben Lowen fürchten. Denfit bu, ich will bich fürchten wie beinen Bater? Wenn ich bas thue, so foll mir ber Gurtel platen.

Prinz Heinrich. O, wenn bas geschähe, wie würde bir ber Wanst um die Kniee schlottern! Aber zum henter, es ist kein Platz sum Genter, es ist kein Platz sum Genter, es ist kein Platz sum Darmen und Rethaut ausgestopst. Ein ehrliches Weib zu beschuldigen, sie habe dir die Taschen ausgeleert! Ei, du liederlicher, unverschäunter, aufgetriedner Schuft! Wenn irgend was in beiner Tasche war als Schenkenrechnungen, Tageblicher aus schlechten Hausern und für einen armseligen Psennig Incertaudi, dir die Kehle geschmeibig zu machen; wenn beine Tasche mit andrer Ungebilder als bieser ausgestattet war, so will ich ein Schurk sein. Und doch prahlst du; doch willst du nichts einsteden. Schämst du bich nicht?

Salftaff. hörft bu, being? Im Stanbe ber Uniculb, weißt bu, ift Abam gefallen; und was foll ber arme Bans Falftaff in

ben Tagen ber Berberbniß thun? Du fiehst, ich habe mehr Fleisch als andre Menschen, und also auch mehr Schwachheit. — Ihr betennt also, baß ihr mir die Taschen ausgeleert habt?

Pring Reinrich. Die Gefchichte tommt fo beraus.

Falftaff. Wirthin, ich vergebe bir. Geh, mach bas Frühftüd fertig, liebe beinen Mann, achte auf bein Gefinde, pflege beine Gäfte; du sollft mich bei allen vernünftigen Foderungen billig finben; du flehft, ich bin befänstigt. — Roch was? Rein, geh nur, ich bitte bich. (Wirthin ab) Run, heinz, zu ben Renigkeiten vom hofe. Wegen ber Räuberei, Junge, wie ist bas ins Gleiche gebracht?

Pring Beinrich. D, mein fconfter Rinberbraten, ich muß immer bein guter Engel febn. Das Gelb ift gurftdgezahlt.

Salftaff. Ich mag bas Zurudgahlen nicht, es ift boppelte Arbeit.

Pring Geinrich. 3ch bin gut Freund mit meinem Bater, und tann alles thun.

Saiftaff. So plunbre mir vor allen Dingen bie Schat- tammer, und bas zwar mit ungewaschnen Sanben.

Barbolph. Thut bas, gnabiger herr.

Pring Acinrich. 3ch habe bir eine Stelle zu Fuß ge-

Salstaff. Ich wollte, es ware eine zu Pferbe. Wo werbe ich einen finben, ber gut stehlen kann? D, einen hilbschen Dieb von zwei und zwanzigen ober so ungefähr! Ich bin entsetzlich auf bem Trocknen. Run, Gott sei gebankt für biese Rebellen! Sie thun niemanben was als ehrsichen Lenten; ich lobe sie, ich preise sie.

Prinz Heinrich. Barbolph, — Bardolph. Gnäbiger Herr?

Prinz Aeinrich.

Bring biefen Brief an Lord Johann von Cancafter,

An meinen Bruber; ben an Molord Befitmoreland. Geb, Boins! ju Bferb! ju Pferb! benn bu und ich Wir reiten breifig Meilen noch vor Tifc. -Bans, triff mich morgen in bem Tempelfaal Um zwei Ubr Nachmittaas: Da wirft bu angestellt, und ba empfänge bu Gelb und Befehl jur Ausruftung bes Bolls. Es brennt bas Lanb, Berch ift boch geftiegen: Wir muffen, ober fie nun unterliegen.

> (Der Bring Boine und Barbolph ab) Salfaff.

Soon Reben! wadre Belt! Birthin, mein Arubftud ber! D, baf bie Schenke meine Trommel mar! (a\$)

# Vierter Aufzua.

## Erfte Scene.

Das Lager ber Rebellen bei Shrewsburg. (Deren, Worcefter und Douglas treten auf)

Deren. Ganz recht, mein ebler Schotte! Benn nicht Wahrheit In biefer feinen Belt für Someicheln golte, Dem Douglas tame foldes Beugnif gu, Daß vom Beprage biefer Beit fein Rrieger Co gangbar follte fevn in aller Belt. Bei Gott, ich tann nicht fcmeicheln; glatte Bungen I.

Berichmab' ich: aber einen beffern Blat In meiner Liebe bat fein Menich, als ibr. Sa, baltet mich beim Wort, erprüft mich, Berr. Donglas.

Du bift ber Ebre Ronig. Auf Erben lebt fein fo gewalt'ger Mann, Dem ich nicht tropte.

Berco.

Thut bas, und 's ift gut. (Gin Bote tommt mit Briefen)

Bas bringft bu ba? - Rur banten tann ich euch. Bote.

Bon eurem Bater tommen biefe Briefe.

Derep.

Briefe von ihm? Warum tommt er nicht felbft? Bote.

Er fann nicht, gnab'ger Berr, er ift fcwer frant. Deren.

Blis! wie bat er bie Dufe. frant ju febn In fo bemegter Reit? Wer führt fein Bolf? In weffen Leitung ruden fie beran?

Bote.

Sein Brief, nicht ich, tann euch bas fagen, Berr. Worcefter.

3ch bitt' bich, fag mir, bittet er bas Bett? Bote.

Ja, gnab'ger Berr, vier Tage, eh' ich reifte, Und zu ber Beit, als ich bort Abicbieb nahm, Warb von ben Meraten febr um ibn geforgt. Worcefter.

3d wollte nur, bie Beit mar' icon genefen,

Eh' ihn die Krantheit hatte beimgefucht. Rie galt fein Wohlbefinden mehr als jest.

## Dercp.

Run frank! nun matt! o biese Krankheit greist Das Herzblut unsers Unternehmens an! Die Anstedung reicht bis hieher ins Lager. Er schreibt mir ba, — baß innersiche Krankheit, — Daß er burch Boten nicht so schness die Freunde Bersammeln konnt', und anch Bebenken trug, Ein Werk von so gefährlichem Belang Wem anders, als sich selber, zu vertran'n. Er giebt uns bennoch kühne Anmahnung, Mit unsern schwachen Bunde vorzubringen, In sehn, ob uns das Gläd gewogen ist. Denn, wie er schreibt, so gilt kein Zagen jeht, Weil sicherlich der König Kenntnis hat Bon allen unsern Planen. — Was bedünkt euch?

## Worcefter.

Für uns ift feine Rrantheit eine Labmung.

## Percy.

Ein blut'ger Streich, ein abgehan'nes Glieb. Und boch: fürwahr nicht! Daß wir jetzt ihn miffen, Ift nicht so übel, als es scheint. — Wärs gut, Die volle Summe beß, was wir vermögen, Auf Einen Wurf zu seizen? solchen Schatz Auf Einer zweiselhaften Stunde Glück? Es wär nicht gut: benn barin läsen wir Die ganze Tief' und Seele unsrer Hoffnung, Die Gränzen und das wahrhaft Aeußerste Bon unser aller Glück.

## Donglas.

Das thaten wir:

Da nun noch schöne Anwartschaft uns bleibt. Bir bürfen fühn verthun, in hoffnung beffen, Bas einsommt;

Dieß halt ben Eroft auf einen Rudjug rege.

Dercy.

Auf eine Zustucht, einen Sammelplatz, Sollt' etwa Mißgeschick und Teufel finster Auf unfrer Sachen Erstlingsprobe schau'n.

Worcefter.

Doch wollt' ich, euer Bater mare bier. Denn unfers Anfchlags ftruppige Ratur Geftattet feine Theilung: man wirb benten. Bo man nicht weiß, weswegen er nicht fommt. Daf weifer Sinn, Bafallentreu', Diffallen Un unferm Thun, gnrud ben Grafen balt. Bebentt, wie eine folde Borftellung Die Mut ber ichfichternen Parteiung wenben Und unfer Recht in Frage ftellen tann. 3br wift, wir auf ber ruft'gen Geite muffen Uns fern von icharfer Untersuchung balten, Und jebe Deffuung, jeben Spalt verftopfen, Boburd bas Ange ber Bernunft taun foat. Diek Bogern eures Baters bebt ben Borbann, Und zeigt Unfund'gen eine Art von Aurot, Bovon man nicht geträumt.

Percy.

Ihr geht zu welt;

Mir scheint vielmehr sein Bogeon vortheilhaft. Es leihet Glang und eine bob're Meinung,

Ein kühners Bagen unserm Unternehmen, Als wenn der Graf hier wäre: man muß denken, Benn ohne seine Hille wir dem Reich Die Spihe bieten können, flürzen wir Mit seiner Hill es über Rohf und Hals. — Roch gehts ja wohl, noch sind die Sehnen fest.

Pouglas.

Bie fichs bas herze wünscht. Lein foldes Bort hort man in Schottland, als ben Namen Furcht. (Sir Kichard Vernon tritt auf)

Percy.

Mein Better Bernon! Traun, ihr feib willtommen. Dernon.

Gott gebe, meine Zeitung sei es werth! Lord Westmoreland, au fieben tausend fart, Marschirt hieherwarts, mit ihm Pring Johann.

Perce.

Rein Arg: was mehr?

bernon.

Und ferner warb mir funb,

Daß in Berson ber König ausgezogen, Und fich hieherwärts schleunig hat gewandt, Mit mächtiger und ftarter Zurustung.

Percy,

Er soll willsommen seyn. Wo ift sein Sohn, Der schnellgesüßte tolle Prinz von Wales, Und seine Kameraben, die die Welt Bei Seite schoben, und sie laufen ließen?

dernon.

Gang riffig, gang in Baffen, gang besiebert Bie Strauge, bie bem Winbe Flügel leibn;

Gespreizt, wie Abler, die vom Baben kommen; Mit Goldstoff angethan, wie Heil'genbilder; So voller Leben, wie der Monat Mai, Und herrlich, wie die Sonn' in Sommers Mitte; Wie Geißen munter, wild, wie junge Stiere. Ich sah ben jungen Heinrich, Sturmhut auf, Die Schienen an den Schenkeln, stolz gewassnet, Wie der bestügelte Merkur vom Boden So leicht gewandt sich in den Sattel schwingen, Als schwebt' ein Engel nieder aus den Wolken, Den Pegasus zu tummeln und die Welt Mit eblen Keiterkünsten zu bezaubern.

Percy.

Genug, genug! Mehr, wie die Sonn' im März, Wirkt sieberhaft dieß Preisen. Laßt sie kommen! Wie Opfer kommen sie in ihrem Putz: Wir wollen sie der glutgeaugten Jungfrau Des damps'gen Krieges heiß und blutend bringen; Der ehrne Mars soll auf dem Altar sitzen Vis an den Hals in Blut. Ich din entbranut, Ju hören, daß so nah die reiche Beute Und noch nicht unser. — Kommt, gebt mir mein Pferd, Das wie ein Donnerkeil mich hin soll tragen, Wo mir der Prinz von Wales den Panzer beut. Heinrich auf Heinrich, Roß auf Roß gestellt, Soll tämpsen, dis der Ein' als Leiche fällt.

Dernon.

Es giebt mehr Reues:

3ch bort' in Borcefter unterwegs, er fann In vierzehn Tagen feine Macht nicht fammeln. Ponglas.

Das ift bie folimmfte Zeitung noch von allen. Worcefter.

Ja, meiner Tren, bas bat 'nen froft'gen Klang. Vercp.

Bie hoch mag fich bes Königs Macht belaufen?

Auf breißigtaufenb.

Nercy.

Laft es vierzig fenn.

Ift schon mein Bater und Glendower fern, Gnügt unfre Macht so großem Tage gern. Kommt, stellen wir die Mustrung schleunig an; Der jilngste Tag ist nah; sterbt lustig, Mann für Mann!

Sprecht nicht von Sterben; für bieg halbe Jahr Renn' ich nicht Furcht vor Tob und Tobsgefahr.

(Mile ab)

## Ameite Scene.

Eine Beerftrage bei Coventry.

(Salftaff und Bardolph tommen)

Falftaff. Barbolph, mach bich voraus nach Coventry, fulle mir eine Flasche mit Selt. Unfre Solbaten sollen burchmarschiren, wir wollen heute Abend nach Sutton-Cossielb.

Bardolph. Bollt ihr mir Gelb geben, Rapitan? Salftaff. Leg' aus, leg' aus.

Bardolph. Dieje Rlaiche macht einen Engel.

Falftaff. Run, wenn fie bas thut, nimm ibn fitr beine Dithe; und wenn fie zwanzig macht, nimm fie alle, ich ftebe für

bas Geprage. Sage meinem Lieutenant Beto, er foll mich am Enbe ber Stadt treffen.

Bardolph. Das will ich, Rapitan; lebt wohl! (ab)

Salftaff. Wenn ich mich nicht meiner Golbaten ichame, fo bin ich ein Stodfifc. 3ch babe ben foniglichen Ausbebungsbefehl icanblich gemifibraucht. Auftatt bunbert und funftig Solbaten babe ich breihundert und etliche Pfund gusammengebracht. 3ch bebe teine aus, als gute Landwirthe, Bachterstöhne, erfrage mir versprochne Junggesellen, bie icon aweimal aufgeboten find: folde Baare von Ofenbodern, bie eben fo gern ben Teufel boren, als eine Trommel: bie ben Anall einer Buche arger fürchten, als ein einmal getroffnes Relbbubn ober eine angefchoffene wilbe Ente. 3d bob feine aus, als folde Butterbemmen, mit Bergen im Leibe. nicht bider, als Stednabellnöbfe: bie baben fich vom Dienfte losgefauft, und nun besteht meine gange Truppe aus Rabnbrichen. Rorporalen, Lieutenants, Dienfigefreiten, Rerlen, bie fo gerlumpt find, wie Lazarus auf gemalten Tapeten, mo bie Sunbe bes reiden Mannes ibm bie Schwaren leden, und bie in ihrem Leben nicht Solbaten gewesen find, sonbern abgebantte, nichtenutige Bebienten, jungere Sobne von jungeren Brübern, rebellische Rufer und bankerotte Schenkwirthe: bas Ungeziefer einer rubigen Belt und eines langen Friedens, gehnmal schmäblicher gerlumpt, als eine alte geflidte Stanbarte. Und folde Rerle bab' ich nun an ber Stelle berer, bie fic vom Dienfte losgetauft baben, bak man benten follte, ich batte bunbert und funfzig abgelumbte verlorne Sobne, die eben vom Soweinebuten und Trebernfreffen famen. Ein toller Rerl begegnete mir unterwege, und fagte mir, ich batte alle Galgen abgelaben und bie tobten Leichname geworben. Rein menschlich Auge bat solche Bogelscheuchen gesehn. 34 will nicht mit ihnen burch Coventry maricbiren, bas ift flar. - te, und bie Sourten marfdiren auch fo mit gesperrten Beinen, als wenn fie

Fußeisen anhätten; benn freilich friegt' ich bie Meisten barunter ans bem Gefängnis. Nur anberthalb hemben giebt es in meiner ganzen Kompagnie; und das halbe besteht aus zwei zusammengenähten Servietten, die über die Schultern geworsen sind, wie ein heroldsmantel ohne Aermel; und das hembe ist, die Wahrheit zu sagen, dem Wirthe zu St. Albans gestohlen, oder dem rothnasigen Bierschenken zu Daintry. Doch das macht nichts; Linnen werden sie genug auf allen Zäunen sinden.

(Pring Beinrich und Westmoreland treten auf)

Pring Geinrich. Bie gehts, bider Baus? wie gehts, Buff?

Salftaff. Sieh ba, Heinz? Wie gehts, bu toller Junge? Was Teufel machft bu hier in Warwidshire! — Mein bester Lord Westmoreland, ich bitte um Berzeihung! ich glaubte, Euer Gnaben wären schon zu Shrewsbury.

Westmoreland. Wahrlich, Sir John, 's ift höchste Zeit, baß ich ba ware, und ihr auch; aber meine Truppen find schon bort. Der König, bas kann ich euch sagen, sieht nach uns allen aus; wir muffen bie ganze Nacht burch marschiren.

Salftaff. Bab! feib um mich nicht bange; ich ftebe auf bem Sprunge, wie eine Rate, wo es Rahm zu maufen giebt.

Pring Beinrich. Freilich wohl, Rahm zu maufen; benn vor lauter Stehlen bift bu ichon gang zu Butter geworben. Aber sage mir, hans, weffen Leute find bas, bie hinter uns brein tommen?

Salftaff. Meine, Being, meine.

Pring Reinrich. Zeitlebens fab ich feine fo erbarmlichen Schufte.

Salftaff. Bah! pah! gut genug jum Aufspiesen; Futter für Pulver, Futter für Pulver; fie füllen eine Grube, so gut, wie beffere; bm, Freund! fterbliche Menschen! fterbliche Menschen!

Westmoreland. Aber mich blinkt boch, Sir John, sie find ungemein armselig und ausgehungert, gar zu bettelhaft.

Falftaff. Mein Treu, was ihre Armuth betrifft, ich weiß nicht, woher fie die haben; und bas hungern, - ich bin gewiß, bas haben fie nicht von mir gelernt.

Pring Aeinrich. Rein, bas will ich befchwören; man mußte benn brei Finger bid auf ben Rippen ansgehungert nennen. Aber beim Wetter, eilt ench: Berch ift icon im Felbe.

Salftaff. Bie? fteht ber Ronig im Lager?

Westmoreland. Ja wohl, Gir John; ich fürchte, wir halten uns ju lange auf.

Salftaff. Out!

Beim Gefecht gegen's Enbe, und jum Anfang beim Fefte, Biemt trage Streiter und hungrige Gafte.

(Mile ab)

## Dritte Scene.

Das Lager ber Rebellen bei Shrewsburh. (Beren, Worcefter, Douglas und Bernon treten auf)

Percy.

Bir greifen Rachts ihn an.

Worcefter.

Es barf nicht fenn.

Donglas.

Ihr gebt ihm Bortheil bann.

bernon.

Im minbften nicht.

Deren.

Wie sprecht ihr fo? hofft er nicht auf Berftartung?

bernon.

Wir auch.

Percy.

Die sein' ist sicher, unfre zweiselhaft. Worcefter.

Rehmt Rath an, Better; rührt euch nicht zu Racht. bernon.

herr, thut es nicht.

Pouglas.

Ihr gebt nicht guten Rath, Ihr rebet so aus Furcht und mattem Herzen. Vernon.

Donglas, verläumbet nicht! Bei meinem Leben! Mein Leben soll bafür zu Pfanbe stehn, Wenn wohlverstandne Ehre fort mich zieht, Pfleg' ich so wenig Rath mit schwacher Furcht, Als ihr, Herr, ober irgend wer in Schottland. Wir wollen morgen sehn, wer von uns beiben Im Treffen zagt.

**Vouglas.** Ia, noch zu Nacht. Vernon.

Es gilt.

Percy.

Bu Racht, sag' ich.

bernon.

Geht! geht! es barf nicht fenn. Ich wundre mich, daß folche große Führer Richt einsehn, welche hinderniffe rückwärts Die Unternehmung ziehn. Eine Auzahl Pferde Bon meinem Better Bernon kam noch nicht; Die meines Oheims Worcester heute erst, Und nun ist all ihr Feuer eingeschlafen, Ihr Muth von harter Arbeit träg' und zahm, Daß leins nur halb die Sälfte von sich gilt.

Percy.

So find bes Feindes Pferd' im Ganzen auch, Bom Reisen abgemattet und herunter; Der unsern bestres Theil hat ausgeruht.

Worcefter.

Des Königs Anzahl übertrifft bie unfre: Um Gottes willen, Better! wartet boch, Bis alle ba finb.

(Trompeten, bie eine Unterhanblung anfundigen. Sir Walter Blunt tritt auf)

Blunt.

Bom Rönig bring' ich gnab'ge Anerbieten, Benn ihr Gehör und Achtung mir gewährt.

Percy.

Sir Balter Blunt, willfommen! Bollte Gott, Daß ihr besselben Sinnes wär't mit uns! Hier will euch mancher wohl, und diese selbst Beneiben eu'r Berdienst und guten Ramen, Beil ihr von unserer Partei nicht seib, Und wiber uns vielmehr als Gegner fieht.

Blunt.

Berhüte Gott, baß ich je anders stünde, So lang ihr, anger Schranken und Gefet, Steht wider die gesalbte Majestät. Doch, mein Geschäft! — Der König sandte mich, Zu hören, was ihr für Beschwerben führt; Barnm ihr ans des Bfirgerfriedens Bruft So kühne Feinblichkeit herauf beschwört, Und seine tren ergebnen Unterthauen Berwegne Grenel lehrt? Wosern der König Jemals vergessen eure gnten Dienste, Die mannichsaltig sind, wie er bekennt: So nenut nur die Beschwerben, und ihr sollt, Was ihr verlangt, mit Zinsen schleunigst haben, Anch gänzliche Berzeihung für euch selbst Und die, so eure Eingebung misseitet.

Peren.

Der Ronig ift gar gutta, und wir miffen, Er weiß, wann ju versprechen, mann ju gablen. Dein Bater und mein Obeim und ich felbft, Bir gaben ibm bas Scepter, bas er fubrt, Und als er feine breißig fart noch war, Rrant in ber Menichen Achtung, Mein und elend. Ein unbemertt beimichleichenber Berbanuter. Bewilltommt' ibn mein Bater an bent Strand Und als er ibn bei Gott geloben borte. Er tomm' als Berrog nur von Lancafter Bur Muthung feiner Lehn, und Priebe fuchenb, Dit Gifers Worten und ber Unichulb Thranen: So fowor mein Bater ibm aus autem Bergen Und Mitleid Beiftanb ju, und hielt es auch. Run, als bie Lorbs und Reichsbarone mertten. Daß fich Mortbumberland zu ibm geneigt. Da famen groß und flein mit Reberens. Begruften ibn in Rleden, Stabten, Dorfern. Erwarteten an: Braden ihn und Baffen, Erboten Schwür' und Gaben; brachten ihm Mis Bagen ihre Erben; folgten bann

Ihm an ben Kerfen nach in golbner Schaar. Er alfobalb, wie Grofe felbft fich tennt. Schritt auch ein wenig bober, als fein Schwur, Den er, noch bloben Muthes, meinem Bater Am nadten Stranb ju Ravensburg gethan. Und nun, man bentel nimmt er fic beraus. Berorbnungen und Laften abguichaffen. Die bas gemeine Befen bart gebrudt: Schreit über Difibrauch, icheinet au beweinen Die Schmach bes Lanbes, und mit bem Geficht, Der icheinbarn Stirn ber Billigfeit, gewann Er jebes Berg, wonach er angelte; Bing weiter, foling bie Baupter fammtlich ab Den Günftlinge, bie ber entfernte Ronig Bur Stellvertretung bier anrüdgelaffen, Als er berfonlich war im Gr'iden Rrieg. Blunt.

3ch tam nicht, bies gu boren.

Percy. Dann jur Sache. -

In turzer Zeit setzt' er ben König ab, Und bald barauf beraubt' er ihn des Lebens; Dann, Schlag auf Schlag, schatzt' er das ganze Reich; Noch schlimmer nun: ließ seinen Better March (Der boch, wenn jeder stünd' an seinem Platz, Sein ächter König ist) in Wales verstrickt, Dort hülflos ohne Lösegeld zu liegen; Beschimpste mich in meinem Siegesgläck, Und war bemüht, durch Kundschaft mich zu sangen; Schalt meinen Oheim weg vom Sitz im Rath, Entließ im Zorn vom Hose meinen Bater; Brach Sib auf Sib, that Unrecht über Unrecht, Und trieb uns schließlich, unfre Sicherheit In diesem Bund zu suchen, und zugleich Zu spähn nach seinem Anspruch, welchen wir Richt gültig gnug für lange Dauer sinden.

Soll ich bem König biese Antwort bringen?

Richt boch, Sir Walter; erft berathen wirs. Geht hin jum König, laßt uns eine Bürgschaft Berpfändet seyn zu sichrer Wieberkehr, Und früh am Morgen soll mein Oheim ihm Borschläge von uns bringen; so, lebt wohl!

3ch wollt', ihr nahmet Lieb' und Gnabe an. Deren.

'S ift möglich, bag wir's thun.

Blunt

Das gebe Gott.

(Mue ab)

## Bierte Scene.

Port. Ein Zimmer im Saufe bes Ergbifchofs. (Det Ergbifchof von Jork und ein Edelmann treten auf)

Eribifcof.

hurtig, Sir Michael! Mit beschwingter Gil Bringt ben petschierten Brief hier jum Lord Marschall, Den meinem Better Scroop, und all bie anbern An wen sie sind gerichtet; wästet ihr, Wie viel an ihnen liegt, ihr würdet eilen.

#### Ebelmann.

Mein gnab'ger Berr, 3ch rathe ihren Inhalt.

Erzbifchof. Das mag febn.

Suter Sir Michael, morgen ist ein Tag. An bem bas Glüd von zehentausend Mann Die Probe stehn nuß; benn zu Sprewsburp. Bie ich gewiß vernehme, trisst ber König Mit mächtigem und schnell erhobnem Heer Lord Heinich; und, Sir Michael, ich fürchte, — Theils wegen Kransheit des Northumberland, Auf dessen Dwen Glendowers Entsernung, Der ihnen auch als sichre Stütze galt, Und nun nicht kommt, beherrscht von Beissaungen, — Ich sürchte, Percy's Macht ist allzu schwach, Gleich mit dem König den Bersnoch zu wagen.

#### Edelmann.

Ei, gnab'ger herr, feib unbeforgt: Douglas ift bort ja und Lord Mortimet.

Erzbifchof.

Rein, Mortimer ift nicht ba.

Ebelmann.

Doch bort ift Morbate, Bernon, Larb Seinrich Bercy, Dort and Mylorb von Borecher; und ein heer Bon tapfern Reiegenn, wadern Gelleuten.

Erzbifchaf.

So ifts; allein ber Ronig jog jusammen Des Lanbes gange Starte: bei ibm finb

Der Prinz von Wales, Johann von Lancaster, Der eble Westmoreland, der tapfre Blunt, Und sonst viel Mitgenossen, und von Ruf Und Führung in den Wassen theure Männer.

#### Edelmann.

herr, zweifelt nicht, man wird ichon wiberftehn.

#### Erzbifchof.

Ich hoff' es auch, boch nöthig ists zu fürchten, Und um bem Schlimmsten vorzubeugen, eilt. Denn, stegt Lord Percy nicht, so benkt ber König, Eh' er sein Heer entläßt, uns heimzusuchen, Er hat gehört von unserm Einverständniß, Und 's ift nur Klugheit, wider ihn sich rüften. Deswegen eilt, ich muß an andre Freunde Noch schreiben gehn, und so febt wohl, Sir Michael.

# Fünfter Anfzug.

# Erfte Scene.

Des Rönigs Lager bei Shrewsburn.

(König Keinrich, Prinz Heinrich, Prinz Johann, Sir Walter Blunt und Salftaff treten auf)

König Heinrich. Bie blutig fiber jenen busch'gen Hügel Die Sonne blickt hervor! Der Tag sieht bleich Ob ibrem trauten Schein.

> Pring Heinrich. Der Winb aus Gliben

Thut, was fie vorhat, als Trompeter kund, Und fagt, durch hohles Pfeisen in den Blättern, Uns Sturm vorher und einen rauhen Tag.

König Heinrich.

So stimm' er bann in ber Berlierer Sinn, Denn nichts scheint benen trube, bie gewinnen.

(Arompete. Worcester und Vernon kommen) Wie nun, Mylord von Worcester? 's ift nicht gut, Daß ihr und ich auf solchem Fuß uns treffen, Als jeht geschieht: ihr täuschtet unser Zutraun, Und zwangt mir, statt ber weichen Friedenskleiber, Die alten Glieber in unglimpslich Erz.
Das ist nicht gut, Mylord, das ist nicht gut.
Was sagt ihr? wollt ihr wiederum entschürzen Den Knoten bieses allverhaßten Kriegs?
Und euch im unterwürfigen Kreis bewegen,

Bo ihr ein schön natürlich Licht verlieht? Und ferner nicht ein bunftig Meteor, Ein Schredenszeichen sein, bas lauter Unheil Roch ungebornen Zeiten prophezeit? Worrefter.

Sort mich, mein Fürft! Bas mich betrifft, mir war' es ganz genehm, Den Ueberreft von meinen Lebenstagen Der Ruh zu pflegen; benn ich fann betheuern, Rie hab' ich biefes Tages Bruch gesucht. König Keinrich.

Ihr habt ihn nicht gesucht? woher benn tam ex? Salftaff. Die Rebellion lag ihm vor ben Fitgen, und ba nahm er fle auf.

Pring Acinrich.

Still Fricaffee! ftill!

Worcefter.

Eu'r Majestät beliebt' es, eure Blicke Der Gunst von uns und unserm Haus zu wenden; Und dennoch muß ich euch erinnern, Herr, Wir waren euch die ersten nächsten Freunde, Um euch zerdrach ich meines Amtes Stav Zu Richards Zeit, und reis'te Tag und Nacht Ench zu begegnen, eure Hand zu küssen, Als ihr an Rang und Würdigkeit noch längst So stark und so beglückt nicht war't als ich. Ich war es, und mein Bruder und sein Sohn, Die heim euch brachten, und der Zeit Gesahren Mit kühnem Muth getrott. Ihr schworet uns,— Und diesen Eid schwort ihr zu Doucaster, Roch Anfpruch, als eu'r beimgefallnes Recht, Gaunts Sit, bas Bergogthum von Lancafter, Wozu wir Sillf' end ichworen. Doch in furzem Da reanete bas Glud auf euer Saubt. Und folde Mut von Sobeit fiel auf euch. -Durch unfern Beiftanb theils, bes Ronigs Rerne, Das Unrecht einer ausgelafinen Beit. Die icheinbarn Leiben, fo ibr ausgestanben. Und wiberwärt'ge Winbe, bie ben König So lang in feinen Rrichen Rriegen bielten. Daß ibn in England alle tobt geglaubt; -Bon biefem Schwarme glinft'ger Dinge nahmt ibr Die idnell zu werbenbe Gelegenheit, In eure Band bas Regiment ju faffen: Bergaft, mas ibr ju Doncafter geschworen, Und thatet, ba wir euch gepflegt, an une, Wie bie uneble Brut, bes Rudude Junges, Dem Sperling thut; bebrücktet unfer Reft, Buchft fo gewaltig an burch unfre Bflege. Daß unfre Lieb' euch nimmer burfte nab'n Aus Aurcht erwürgt ju werben; ja, wir mußten Une ficher ftellen mit bebenbem Klug Bor eurem Blid, und biefe Rriegemacht werben, Womit wir Gegner end burch Mittel find, Wie ihr fie felbft gefdmiebet wiber ench Durch frantenbes Berfahren, brob'nbe Mienen Und aller Treu Berletung, die ihr uns In enres Unternehmens Jugend ichmort. Ronig Beinrid.

Dieg habt ihr freilich ftildweis bergegablt, Auf Martten ausgerufen, in ben Rirchen Berlesen, um das Aleid der Rebellion Mit einer schönen Farbe zu verdrämen, Die Wankelmüth'gen in die Augen sticht, Und armen Misvergnügten, welche gassen Und die Elbogen reiben, auf die Nachricht Bon Neuerung, die drauf und drunter geht; Und niemals sehlten solche Wasserfarben Dem Aufruhr, seine Sache zu bemalen, Noch solche sinstre Bettler, die nach Zeiten Des blinden Mords und der Berwirrung schmachten.

ı

In beiben Beeren giebt es manche Seele, Die theuer biefen Zwift bezahlen wirb, Benns gur Enticheibung tommt. Sagt eurem Reffen, Der Bring von Bales fimm' ein mit aller Belt In Seinrich Bercu's Lob; bei meiner Soffnung! Das jet'ge Unternehmen abgerechnet. Glaub' ich nicht, bag fold madrer Ebelmann, So rüftig tapfer, tapfer jugenblich. So fühn und muthig außer ihm noch lebt, Mit eblen Thaten unfre Beit zu fcmilden. Bas mich betrifft, ich fag's ju meiner Scham, 36 war im Ritterthum ein Dugigganger, Und bafür, bor' ich, fieht er auch mich an. Doch bief vor meines Batere Majeftat: 3ch bine aufrieben, bag er mir voraus Den großen Ruf und Ramen baben mag, Und will, auf beiben Geiten Blut au fparen, Mein Glitd im einzlen Rampf mit ihm versuchen. Ronig Reinrich.

Und, Pring von Bales, fo magen wir bich bran,

Obschon unendlich viel Erwägungen Dawiber sind. — Rein, guter Worcester, nein, Wir lieben unser Boll; wir lieben selbst Die, so misseitet eurem Better solgen; llub, wenn sie unsere Gnad' Erbieten nehmen, Soll er und sie und ihr und jedermann Mein Freund von neuem sehn, und ich der seine: Sagt eurem Better das, und melbet mir, Was er beschließt. — Doch will er uns nicht weichen, So steht Gewalt und Züchtigung uns bet, Die sollen ihren Dienst thun. — Somit geht, Behelligt jeht uns mit Erwiedern nicht, Nehmt weislich aus, was unser Milde spricht.

(Borcefter und Bernon ab)

## Pring Brinrich.

Sie nehmen es nicht an, bei meinem Leben! Der Douglas und ber heißsporn mit einander, Sie bieten einer West in Waffen Trop.

## Rönig Meinrich.

Drum fort, ju seiner Schaar ein jeber Fihrer! Auf ihre Antwort greifen wir fie an, Und Gott beschirme die gerechte Sache!

(Ronig Beinrich, Blunt und Bring Johann ab)

Salftaff. heinz, wenn bu mich in ber Schlacht am Boben fiehft, so tomm und ftelle bich schrittlings über mich, fo: — es ift eine Freundespflicht.

Pring Beinrich. Riemand als ein Roloffus tann bir biefe Freunbichaft erweisen. Sag bein Gebet ber und leb wohl.

Salftaff. 3ch wollte, es ware Schlafenszeit, Being, nub alles gut.

Pring Acinrich. Gi, bu bift Gott einen Tob fonlbig. (66)

Salftaff. Er ift noch nicht verfallen, ich möchte ibn nicht gern por feinem Termin bezahlen. Bas brauche ich fo bei ber Sand zu febn, wenn er mich nicht ruft? Gut, es mag febn: Ebre befeelt mich vorzubringen. Wenn aber Ebre mich beim Borbringen entfeelt? wie bann? Rann Ebre ein Bein anseten? Rein. Dber einen Arm? Rein. Dber ben Somera einer Bunbe ftillen? Rein. Ehre versteht fich also nicht auf bie Chirurgie? Rein. Bas ift Ehre? Ein Bort. Bas ftedt in bem Bort Ehre? Bas ift biefe Ehre? Luft. Gine feine Rechnung! - Wer bat fie? Er, ber vergangene Mittwoch ftarb: fühlt er fie? Rein. Bort er fie? Rein. Ift fie also nicht fühlbar? Aur bie Tobten nicht. Aber lebt fie nicht etwa mit ben Lebenben? Rein. Barum nicht? Die Berläumbung giebt es nicht zu. 3ch mag fie also nicht. - Ebre ift nichts als ein gemalter Schilb beim Leichenzuge, und fo enbiat mein Ratedismus. (ab)

# 3meite Scene.

Das Lager ber Rebellen. (Worcefter und Vernon treten auf)

Worcefter.

D nein, Sir Ricard! ja nicht barf mein Reffe Des Rönigs gutiges Erbieten wiffen.

bernon.

Er follt' es boch.

Worcefter.

Dann ifts um uns geschehn. Es ift durchaus unmöglich, kann nicht sepn, Daß uns der König Wort im Lieben hielte; Er wird uns mißtraun, und die Zeit ersehn, In anbern Reblern bief Bergebn ju ftrafen. Stets wird ber Arawobn voller Augen fteden: Denn bem Berrath traut man nur wie bem Ruchs. Der, noch fo gabm, gebegt und eingesperrt, Richt ablant von ben Tuden feines Stamms. Seht, wie ihr wollt, ernft ober luftig, aus, Die Auslegung wirb euren Blid migbeuten, Und leben merben mir, wie Bieb im Stall. Se mebr gebflegt, je naber ftets bem Tobe. Des Reffen Rebltritt tann vergeffen werben, Denn bitig Blut entschulbigt ihn und Jugend, Und ein ale Borrecht beigelegter Rame: Ein schwinbeltopf'ger Beiffporn, jaben Muthe. All feine Stinben fallen auf mein Saupt, Und feines Baters; wir erzogen ibn. Und ba von une ibm bie Berberbnif tam, So buffen wir, als Quell von allem, alles. Drum, lieber Better, Beinrich wiffe nie In feinem Rall bes Ronigs Anerhieten.

#### Dernon.

Befiellt bann, was ihr wollt, ich wills bejahn, Da tommt ber Better.

(Percy und Douglas tommen, Offigiere und Solbaten hinter ihnen)

#### Percy.

Mein Oheim ift gurud, — nun liefert aus Den Lord von Westmoreland. — Oheim, was bringt ihr?

#### Worcefter.

Der Ronig wird fogleich bie Schlacht euch bieten.

## **Pouglas.**

So fobert ihn burch Lorb von Befimoreland.

Percy.

Lord Douglas, gehet ihr, und fagt ihm bas.

Douglas.

Fürmahr, bas will ich, und von Bergen gern.

Worcefler.

Der Ronig zeigt von Gnabe feinen Schein.

Derep.

Und batet ihr ihn brum? — Berhüt' es Gott!

Worcefler.

Ich fagt' ihm fanft von unseren Beschwerben Und seinem Meineib; — bieß beschönigt' er, Indem er abschwur, baß er falsch geschworen. Rebellen, Meuter schilt er uns, und broht Dieß Thun zu geißeln mit der Waffen Zwang.

(Douglas tommt jurud)

Pouglas.

Auf, Ritter! an ben Baffen! Keden Erot Hab' ich in König Heinrichs Hals geschlenbert, Und Westmoreland, ber Geisel war, bestellt ihn; Unsehlbar treibt es schleunig ihn heran.

Worcefter.

Der Pring von Bales trat bei bem König auf, Und, Reffe, fobert' euch jum einzlen Kampf.

Derep.

D, läg' ber Zwift auf unsern Häuptern boch, Und niemand sonst kam' heute außer Athem, Als ich und Heinrich Monmouth! Sagt mir, sagt mir, Wie klang sein Antrag? schien er voll Berachtung?

Dernon.

Rein, auf mein Bort! Beitlebens bort' ich nicht

(ab)

Beideibner einen Reinb berausgefobert, Es milfit' ein Bruber benn ben Bruber mabnen Bur Baffenbrob' und friedlichem Gefecht. Er gab euch alle Bflichten eines Manns, Staffirt' eu'r Lob mit furftlich reicher Aunge. Rablt' eu'r Berbienft wie eine Chronif auf. End immer bober ftellenb als fein Lob. Das er zu ichwach fand gegen euren Werth: Und, mas ibm gang wie einem Bringen ftanb, Er that errotbenbe Ermabnung feiner. Und ichalt mit Anmuth feine trage Jugenb. Mis mar' er ba amiefachen Beiftes Berr, Bu lebren und ju lernen auf einmal. Da bielt er inn': boch lagt ber Belt mich fagen, Wenn er bem Reibe biefes Tags entgebt. Befaft noch England nie fo ffife Soffnung, So febr in ihrem Leichtfinn mifgebeutet, Deren.

Es scheint ja, Better, du bist ganz verliebt In seine Thorheit; niemals hört' ich noch Bon einem Prinzen solche wilde Freiheit.
Doch sei es, wie es will, einmal vor Nachts Will ich ihn mit Soldatenarm umfassen,
Daß er erliegen soll vor meinem Erns.
Auf! wassnet euch! — und, Krieger, Freunde, Brüder, Erwäget besser, was ihr habt zu thun,
Als ich, der nicht der Junge Gabe hat,
En'r Blut durch Ueberredung kann erhitzen.

ADLE TORU

Sote.

herr, ba find Briefe far euch.

## Percy.

3ch tann sie jetzt nicht lefen. —
D, eble herrn, bes Lebens Zeit ist turz:
Die Kürze schlecht verbringen, war zu lang, hing Leben auch am Weiser einer Uhr,
Und endigte, wie eine Stunde kommt.
Wir treten Kön'ge nieber, wenn wir leben;
Wenn sterben: wadrer Tob, mit Fürsten sterben!
Run, was Gewissen gilt: — gut sind die Wassen.
Ift nur die Absicht, die sie führt, gerecht.

(Gin anbrer Bote fommt)

Bote.

herr, ruftet euch, ber Ronig naht in Gil.

Percy.

Ich bank' es ihm, baß er mich unterbricht, Denn Reben ist mein Fach nicht. — Nur noch bieß: Thu jeder, was er kann; und hier zieh' ich Ein Schwert, beß Stahl ich mit dem besten Blut Besteden will, dem ich begegnen kann Im Abentheuer bieses surchtbarn Tags. Nun: Esperance! Perch! und hinan! Tönt all die hohen Krieges-Instrumente, Und laßt umarmen uns bei der Musik: Denn, himmel gegen Erde! mancher wird Nie mehr erweisen solche Freundlichkeit.

(Trompeten. Sie umarmen fich und geben ab)

## Dritte Scene.

### Ebene bei Shremsbury.

(Angriffe und fechtende Barteien. Felbgeforei. Dann fommen Douglas und Blunt von verschiedenen Seiten)

#### Blunt.

Wie ift bein Name, bag bu in ber Schlacht Mich so mußt treuzen? Welche Ehre sucht bu Auf meinem Haupt?

#### Douglas.

Mein Nam' ift Douglas, wisse, Und ich verfolge so dich in der Schlacht, Weil man mir sagt, daß du ein König bift.

Man sagt bir mahr.

## Bouglas.

Dem Lorb von Stafford tam bie Achnlichkeit Schon hoch zu stehn; statt beiner, König Heinrich, Hat ihn bieß Schwert erlegt; bas solls auch bich, Wenn bu bich nicht gefangen mir ergiebst.

#### Blunt.

Das ift nicht meine Art, bu ftolger Schotte! Sier finbst bu einen König, ber ben Tob Lorb Stafforbs racht.

(Sie fechten und Blunt fallt. Percy fommt)

#### Deren.

D Douglas, wenn bu fo ju holmebon fochteft, Rie trinmphirt' ich über einen Schotten.

## Donglas.

Gewonnen! Sieg! Bier liegt entfeelt ber Ronig.

Percy.

2Bo?

Douglas.

Dier.

Deren.

Der, Donglas? Nein, ich tenne bieß Gesicht. Ein wadrer Ritter wars, sein Name Blunt, In gleicher Rüstung, wie ber König selbst.

Ein Narr mit beiner Seel, wohin fie geht! Bu hoch erkauft ift bein erborgter Titel. Beswegen fagtest bn, bu seist ein König? Veren.

Biel Ritter fechten in bes Rönigs Röden.

Bei biesem Schwert, ich töbt' all seine Röcke, Ich mord' ihm die Garbrobe, Stild für Stück, Bis ich ben König treffe.

> Perey. Auf, und hin!

Es fteht aufs beste für bes Tags Gewinn.

(Beibe ab. Reues Getummel. Falflaff tommt)

Falftaff. Bu London friegt' ich nicht leicht einen hieb aber hier fürchte ich mich bavor. Hier freiden sie Beche nicht anders an, als gleich auf den Kopf. — Sacht! wer bist du da? Sir Walter Blunt. — Ihr habt euer Theil Ehre weg; das ist nun keine Eitelkeit. — Ich bin so heiß, wie geschmolznes Blei, und so schwer ebensalls; Gott halte mir Blei aus dem Leibe! Ich brauche nicht mehr Last, als meine eignen Eingeweide. — Ich habe mein Lumpenpach hingeführt, wo sie eingepökelt sind: nut drei von meinen hundert und funfzigen sind noch am Leben; und

1

bie find gut fir bie Stadtthore, ihr Lebenlang zu betteln. Aber wer tommt ba?

## (Pring Geinrich tommt) Dring Seinrich.

Bas ftehft bu mußig bier? Leih mir bein Schwert. Schon mancher Ebelmann liegt ftarr und fteif Unter ben hufen prahlerischer Feinbe In ungerochnem Tob. Dein Schwert, ich bitte!

Falftaff. O heinz, ich bitte bich, laß mich ein Beilchen Athem schöpfen. Der Türke Gregor hat nie solche Kriegsthaten vollbracht, als ich an biesem Tage. Dem Percy habe ich sein Theil gegeben, ber ift in Sicherheit.

## Pring Beinrid.

Das ift er auch, und lebt, bich umzuhringen. 3ch bitte bich, leib mir bein Schwert.

Salftaff. Rein, bei Gott, Heinz, wenn Berch noch am Leben ift, so friegst bu mein Schwert nicht; aber nimm mein Biftol, wenn bu willft.

Pring Keinrich. Gieb es mir. Wie? fledt es im Fut-

Salftaff. Ja, Being, 's ift beiß! 's ift beiß! Das wirb ben anfribrijgen Geftengeift ju Baaren treiben.

(Der Bring gieht eine glafche Geft beraus)

Pring Seinrich. Bas? ift bieß eine Beit an Spägen und Poffen? (Birft Um bie Lafche zu und geht ab)

Salftaff. Gut, wenn Percy noch nicht erstochen ift, so will ich ihn austechen. (Er ziest ben Kort von ber Masse und erinkt) — Rommt er mir in ben Beg, je nun; thut ers nicht, und ich komme ihm freiwillig in ben seinen, so soll er eine Rarbonabe aus mir machen. Ich mag nicht solche grinsende Ehre, als Sir Walter hat.

Last mir bas Leben! Rann ichs bavon bringen, gut; wo nicht, so fommt bie Ehre ungebeten, und bamit aus. (ab)

## Bierte Scene.

(Getummel, Angriffe. Sterauf tommen ber König, Pring Geinrich, Pring Johann und Westmoreland)

König Seinrich.

3ch bitte bich,

Beinrich, geh' in bein Belt: bu bluteft fart, Geht mit ihm, Lorb Johann von Lancafter.

Dring Johann.

Ich nicht, mein Fürft, ich mußte felbft benn bluten. Pring Reinrich.

3d bitte Eure Majeftat, brecht auf:

Es foredt bie Unfern, wenn man end vermift. Sonig Reinrich.

Das will ich auch.

Mplord von Bestmoreland, führt ihn in sein Belt. Westmoreland.

Rommt, Bring, ich will in ener Belt euch führen.

Pring Beinrich.

Mich führen, herr? 3ch brauche teine hilfe. Berhute Gott, bag einer Schramme wegen

Der Pring von Bales verlaffen follt' ein Felb, Bo blutbeflect ber Abel liegt im Stanb,

Und Anfrubr im Gemetel triumpbirt.

Pring Johann.

Bir rubn ju lang: - tommi, Better Weftmereland! Dort ruft uns Bflicht; um Gottes willen, tommt!

(Pring Johann und Wefimorelant abt

Dring Reinrich.

Beim himmel, Lancaster, bu täuschtest mich; Ich glaubte nicht bich Meister solches Muths, Buvor liebt' ich als Bruber bich, Johann, Doch nun verehr' ich bich wie meine Seele.

Ronig Beinrich.

3ch fab ibn Bercy von ber Bruft sich wehren, Und rüst'ger Stand ihm halten, als sich ließ Erwarten von so unerwachsnem Rrieger.

Pring Beinrich.

D, biefer Anabe leiht uns allen Feuer.

(Getümmel. Douglas tritt auf)

Pouglas.

Ein anbrer König noch! Sie wachsen wie ber Hybra Köpfe nach. Ich bin ber Douglas, allen benen töbtlich, Die biese Farben tragen. — Wer bift bu, Der bu als König bich verkleibet haft? König Keinrich.

Der König selbst, bem's herzlich seib ift, Douglas, Daß bu so viele seiner Schatten trafft, Und nicht ben König selbst. Zwei Söhne hab' ich, Die suchen bich und Perch rings im Felb; Doch ba bu bich so gliscklich bargeboten, Rehm' ich es auf mit bir; vertheib'ge bich!

Ich fürcht', auch bu bift nur ein Afterbild, Und boch, mein Tren, gehabst bu bich als König. Doch mein bist du gewiß, wer du auch seist, Und so besieg' ich dich.

(Gle fecten; ba ber Ronig in Gefahr ift, fommt Dring Seinrich bann)

(ab)

Pring Beinrich.

Das haupt auf, schnöber Schotte, ober nie Hälft du es wieberum empor! Die Geister Des Shirlen, Stafford, Blunt, sind all in mir. Es ist der Prinz von Wales, der dich bedroht, Der nie verheißt, wo er nicht zahlen will.

(Sie fechten, Douglas flicht)

Getroft, mein Fürft! wie ftehts mit Euer Sobeit? Sir Richolas Gawfen hat gefandt um hulfe, Und Clifton auch; ich will jum Clifton gleich.

Rönig Beinrich.

Halt! athm' ein Beilchen auf. Du hast gelöset die verlorne Meinung, Und bargethan, mein Leben sei dir theuer, Da bu so eble Rettung mir gebracht.

Dring Aeinrich.

D himmel, wie mir bie zu nabe thaten, Die stets gesagt, ich laur' auf euren Tob! War' bas, so tonnt' ich ja gewähren lassen Die freche hand bes Douglas über euch, Die euch so schleunig hätte weggerafft, Als alle gift'gen Tränke in ber Welt, Und eurem Sohn Berräther-Müh' erspart.

Ronig Beinrich.

Brich auf zum Clifton: ich zu Nicholas Gawfey.

(Ronig peinrich ab)

(Peren tritt auf)

Irr' ich mich nicht, so bist bu Heinrich Moumouth. Pring Aginrich.

Du fprichft, als wollt' ich meinen Ramen läugnen.

23

percy.

Mein Ram' ift Beinrich Berey.

Prin; Seinrich.

But, fo feb' ich

Den tapferfien Rebellen biefes Ramens.
Ich bin ber Pring von Bales, und bent nicht, Berch, An herrlichkeit mir ferner gleich ju ftehn.
Bwei Sterne treifen nicht in Einer Sphäre;
In Einem England Winnen zwei nicht herrschen,
Du, heinrich Berch, und ber Pring von Wales.

Derep.

Gewiß nicht, Beinrich! benn bie Stunde tam, Bo einer von uns enbet; wollte Gott, Dein Nam' in Baffen war fo groß, als meiner!

Prin; Beinrich.

Ich mach' ihn größer, eh' ich von bir scheibe. Die Ehrenzeichen beiner helmzimier Will ich zum Kranze pfillden für mein haupt.

Percy.

Nicht länger bulb' ich beine Prahlerei'n.

(Gie fecten)

(Salflaff tritt auf)

Salfaff.

Recht fo! heing! bran, being! Rein, bier giebts tein Rinberfpiel, bas tonnt ibr glauben.

(Bonglas fommt und ficht mit Salftaff, ber nieberfallt, als wenn er tobt ware. Sierauf Douglas ab. Beret wird verwundet und fallt)

Deren.

O heinrich, bu beraubst mich meiner Jugenb! Dich frantt nicht ber Berluft bes flucht'gen Lebens, Bie bein an mir erflegter ftolger Rubm; Der trifft ben Sinn, mehr als bein Schwert mein Fleisch. Doch ist ber Sinn bes Lebens Sclav, bas Leben Der Narr ber Zeit; und Zeit, bes Weltlaufs Zeugin, Muß enben. O, ich fönnte prophezein, Nur baß die erb'ge kalte Hand bes Tobes Den Mund mir schließt. — Nein, Perch, bu bist Staub, Und Speise für —

Dring Meinrich. Ritr Birmer, madrer Berch! Grokes Berg, leb mobi! Wie eingeschwunden, folecht gewebter Ehrgeig! Als biefer Rorber einen Beift enthielt. Bar ibm ein Konigreich ju enge Schrante: Run find zwei Schritte ber gemeinsten Erbe Ihm Raum genug. — Rein befrer Arieger lebt In biefem Lande, wo bu leblos liegft. Benn bu gefühlig warft für Freundlichfeit, Go warb' ich nicht fo warmen Gifer zeigen. Doch laft mich bein verstellt Geficht verbfillen Mit meinem Somnd: und felbft in beinem Namen Dant' ich mir biefe bolben Liebesbienfte. Leb mobl, und nimm bein Lob mit bir jum Simmel, Es folaf' im Grabe beine Schmach mit bir, Und fei in beiner Grabidrift nicht ermabnt.

Er fleht Salftaff am Boben liegen) Wie, alter Freund? Konnt' all bieß Fleisch benn nicht Ein bischen Leben halten? Armer Hans, leb wohl! Ich tönnte besser einen Bessern missen.
D, bitter würde bein Berlust mich schmerzen, Wenn mir die Eitelkeit noch läg' am Herzen. Hent hat der Tob manch ebles Wild umstellt, Doch kein so feistes Wild, als dieß, gefällt.

So lange, bis ich eingefargt bich sehe, Lieg' bier im Blut, in eblen Berch's Rabe.

(ab)

Salftaff. (langfam aufftebenb) Gingefargt! Wenn bu mich beute einfargft, fo gebe ich bir Erlaubnig, mich morgen einzuboteln, und au effen obenbrein. Blit, es war Beit eine Daste angunehmen, fonft batte mich ber bitige Braufetopf von Schotten gar jum Schatten gemacht. Gine Maste? 3ch luge, ich bin feine Daste: fterben beifit eine Daste fevn, benn ber ift nur bie Daste eines Menschen, ber nicht bas Leben eines Menschen bat; aber bie Maste bes Tobes annehmen, wenn man baburch fein Leben erbalt, beift bas mabre und vollfommne Bilb bes Lebens fenn. Das beffere Theil ber Tapferleit ift Borficht, und mittelft biefes befferen Theils babe ich mein Leben gerettet. Wetter, ich fürchte mich bor bem Schiekbulver Berch, ob er icon tobt ift: wenn er auch eine Maste angenommen batte und ftunbe auf. Ich fürchte. er murbe feine Daste beffer fpielen. Darum will ich ibn in Sicherheit bringen, ja und will schwören, bag ich ibn umgebracht babe. Barum tonnte er nicht eben fo aut auffieben wie ich? Richts fann mich wiberlegen als Augen, und bier fiebt mich niemanb. (Er flicht nach ibm) Also fommt, Burich! mit einer neuen Bunbe im Schenkel mußt ihr mit mir fort.

(Rimmt Berch auf ben Ruden. Prinz Keinrich tommt mit Prinz Iohann)

Drin; Meinrich.

Komm, Bruber! Mannhaft haft bu eingeweiht Dein junges Schwert.

Pring Johann.

Doch still was giebt es hier?

Spracht ihr nicht, biefer feifte Mann fei tobt? Prin; Heinrich.

'h thats; ich fab tobt, athemlos und blutenb

Ihn auf bem Boben. — Sag, lebst bu, ober ift es Fantasie, Die bas Gesicht uns blenbet? Bitte, sprich! Wir tran'n nicht unserm Aug' ohn' unser Ohr. Du bist nicht, was bu scheinst.

Falftaff. Ja, bas ist gewiß, benn ich bin kein boppelter Mensch, aber wenn ich nicht hans Falstaff bin, so bin ich ein hanswurst. Da habt ihr ben Berch: (wirft ben Leichnam nieber) will ener Bater mir etwas Ehre erzeigen, gut; wo nicht, so last ihn ben nächsten Perch selbst umbringen. Ich erwarte Graf ober herzog zu werben, bas kann ich ench versichern.

Pring Beinrich. Gi, ben Berch brachte ich felbft um, und fab bich tobt.

Falstaff. So, wirklich? — Ach, großer Gott, wie die Welt bem Lügen ergeben ist! — Ich gebe ench zu, ich war am Boben und außer Athem; das war er anch; aber wir standen beide in Einem Augenblick auf, und sochten eine gute Stunde nach der Glode von Shrewsburp. Will man mir glauben, gut; wo nicht, so sällt die Sünde auf beren Hanpt, die die Lapferseit belohnen sollten. Ich sterbe darauf, daß ich ihm diese Schenkelwunde versetzt habe; lebte der Manu noch und wollte es längnen, so follte er ein Stud von meinem Degen aufessen.

Drin; Johann.

Rie bort' ich folche feltfame Befdichte.

Pring Beinrich.

Dieß ift ein feltsamer Gesell, mein Bruber. — Komm, trag bie Bürbe ftattlich auf bem Rücken; Für mein Theil, schafft bir eine Lüge Gunst, Bergold' ich sie mit meinen schönsten Worten.

(Erompeten)

Man blaf't jum Rudzug, unfer ift ber Zag.

Kommt, Bruber, gehn wir auf ber Bahlftatt Sobe, In sehn, wer lebt, wer tobt ift von ben Freunden. (Belbe ab)

Salftaff. Ich will hinterbrein, nach Lohn gehn. Ber mich belohnt, bem lohne es Gott! Benn ich zunehme, so will ich abnehmen, benn ich will purgiren und ben Sett lassen, und faubertich leben, wie sichs für einen Ebelmann schiedt.

(Geht ab mit ber Leiche)

# Fünfte Scene.

(Axompeten. König Heinrich, Prinz Heinrich, Prinz Ishann, Westmoreland und Andre, mit Worcester und Vernau als Gefangnen)

Adnig Azimrich.

So fand Aebellion stets ihre Strase. —
Argmsth'ger Worcester! sandten wir nicht Gnade,
Berzeihung, freundlichen Bergleich ench allen?
Und dies Erbieten durftost du verlängnen?
Aisbrauchen beines Reffen ganz Bertran'n?
Drei Aitter, heute unfrerseits geblieben,
Ein ebler Gras, und manche Areatur
Wär' noch zur Stund' am Leben,
Hätest du trenlich als ein Christ bestellt
Wahrhafte Botschaft zwischen unsern Hoeven.

Bas ich gethan, hieß Sicherheit mich thun! Und ich empfange biefes Loos gedulbig, Beil es so unvermeiblich auf mich fällt. König Asiarich.

Thrt Borcefter bin jum Tob, nub Bernon auch:

Mit anbern Schulft'gen wollen wir's erwägen.
(Mortester und Bernun werben unt Wache abgeführt) Wie gebts im Kelbe?

Prinz Heinrich.
Der eble Schott', Lord Douglas, als et sah,
Daß sich bes Tages Glitc ganz abgewandt,
Der eble Petcy todt und seine Leute
Auf stücht'gen Fitzen, stop er mit dem Rest,
Und siel, am Abhang stürzend, sich so wund,
Daß man ihn eingeholt. In meinem Zelt
Ist nun der Douglas, und ich bitt' En'r Gnaben,
Gebt ibn in meine Macht.

König Reinrich. Bon Bergen gern. Pring Reinrich.

Dann, Prinz Johann von Lancaster, mein Bruber, Sei euch dieß ehrenvolle Wert ertheilt: Geht zu dem Douglas, setzt in Freiheit ihn, Wohin er gehn will, ohne Lösegelb. Sein Muth, an unsern Helmen heut bewiesen. Dat uns gelehret, wie man hohe Thaten Selbst in der Gegner Busen ehren muß.

Prinz Johann.

Ich bant Eu'r Liebben für die hohe Gnabe, Und unverzüglich richt' ich fie ins Werk. König Keinrich.

Dann bleibt noch bieß, baß unfre Macht wir theilen., Ihr, Sohn Johann und Better Westmoreland, Zieht eiligst bin nach Jort, und trefft mir bort Northumberland und ben Pralaten Scroop, Die, beißt es, eifrig in ben Waffen sind.

Wir, mein Sohn Heinrich, wollen hin nach Bales, Mit Glenbower und bem Grafen March zu ftreiten. Rebellion wird hier im Land gebämpft, Wenn solch ein zweiter Tag sie nieberkämpft; Und weil so glücklich bas Geschäft begonnen, Last uns nicht ruhn, bis alles ist gewonnen.

(Mile ab)

# König Heinrich ber Vierte.

3meiter Theil.

Ueberfest

non

A 28. von Schlegel.

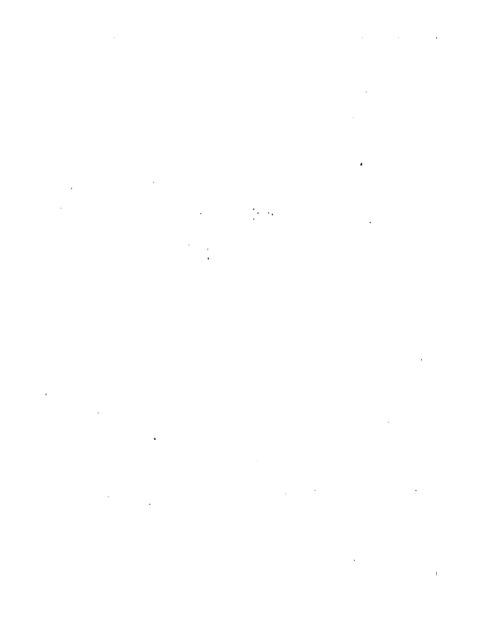

# Berfonen:

```
Ronig Beinrich ber Bierte.
Bring Beinrich von Bales,
Thomas, Bergog von Clarence,
Bring Johann von Lancafter,
Bring humphren von Glofter,
Graf von Barmid,
Graf von Barwid,
Graf von Bestmoreland, von bes Ronigs Bartet
Gomer.
Barcourt.
.ver Oberrichter von ber toniglichen Bant.
Gin Unterbeamter im Gefolge des Oberrichteis
Graf von Northumberlanb,
Scroop, Ergbijdef von Dort,
                               Feinde tes Königs.
Lord Mombray,
Lord Baftings,
Lord Barbolph,
Sir John Colevile.
Travers, | Bediente Morthumberlands
Ralftaff.
Barbolph.
Biftol.
Gin Bage.
Boins, | Begleiter Bring Beinriche.
 Schaal, | Friedensrichter auf dem gande.
Davib, Schaals Bebienter
```

```
Schimmelig, )
Schatte,
Barge,
                Refruten.
Sowächlich,
Bullentalb,
Rlaue,
            Gerichteblener.
Solinge,
Gin Bförtner.
Laby Rorthumberlanb.
Laby Berch.
Frau Burtig, Wirthin.
Dortden Latenreige:
Borbs und anbres Gefolge, Officiere, Goldaren, Bore, Rafer, Bittel Rammer.
      biener u. f. m.
```

# Prolog.

Bartworth. Bor Rorthumberlande Burg. (Gerücht, gang mit Bungen bemalt, tritt ein)

Gerücht.

Die Ohren auf! Denn wer von euch verftopft Des Borens Thor, wenn laut Geruchte fpricht? 3d, von bem Often bis jum muben Weft Rafc auf bem Binbe reitenb, made fund. Bas anf bem Erbenball begonnen wirb. Beftanb'ger Leumund fowebt auf meinen Buugen, Den ich in jeber Sprache bringe por. Der Menichen Ohr mit falicher Zeitung ftobfenb. Bon Frieben reb' ich, mabrent unterm Lacheln Der Rub' verftedter Groll bie Belt vermunbet; Und wer, als nur Gerücht, als ich allein, Schafft brobube Mufterung, mache Gegenmebr. Inbek bas Jahr, geschwellt von anberm Leib. Rur ichwanger gilt von bem Tprannen Rrieg. Bas boch nicht ift! Gerfict ift eine Bfeife. Die Argwohn, Giferfuct, Bermuthung blaft, Und von fo leichtem Griffe, baf fogar Das Ungehener mit gahllofen Röpfen, Die immer ftreit'ge, manbelbare Menge Drauf fpielen tann. Allein wogn gergliebre 3ch meinen wohlbefannten Rorber fo

Bor meinem Sansftanb? Bas will bier Gerücht? Bor Rönig Beinrichs Siege lauf' ich ber, Der in bem blut'gen Relb bei Sbremsburb Den jungen Beikiborn und fein Beer gefclagen. Löschenb bie Klamme fühner Rebellion In ber Rebellen Blut. - Bas fällt mir ein, Sogleich fo mabr ju reben? Auszusprengen Ift mein Gefchaft, baf Beinrich Monmouth fiel Unter bes eblen Beiffporn grimm'gem Schwert, Und bag ber König vor bes Douglas Buth Bum Tobe fein gefalbtes Baupt gebeugt. Dief bab' ich burch bie Lanbftabt' ausgebreitet. Bom foniglichen Kelb ju Shrewsbury Bis bier zu biefer wurmbenagten Befte Bon raubem Stein, mo Beifiborne alter Bater Northumberland ichwer frant banieber liegt. Die Boten tommen nun ermfibet an. Und feiner melbet, als was ich gelehrt. Schlimmer als mabres Uebel ift erffungen Kalich füfte Tröftnna von Gerüchtes Bungen.

# Erfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Cbenbajelbft.

(Der Pforiner am Thor. Lord Bardolph tritt auf)

Lord Bardolph.

Wer wacht am Ther ba? He! — Bo ist ber Graf? Pförtner.

Ber, fag' ich, baf ibr feib?

7

Lord Bardolph.

Sag bu bem Grafen.

Es warte ber Lord Barbolph hier auf ihn.

Pförtner.

Der gnab'ge herr ift branfen in bem Garten, Beliebte Eu'r Eblen, flopft nur an bem Thor, So giebt er felbft euch Antwort.

Cord Bardolph.

Da tommt ber Graf.

(Northumberland teitt auf)

Usrthumberland.

Bas giebts, Lord Barbolph? Jegliche Minute Muß jetzt die Mutter einer Kriegsthat sein. Wild sind die Zeiten: Haber, wie ein Pferd Boll muth'ger Nahrung, das sich losgeriffen, Rennt Alles vor sich nieder. Cord Bardolph. Ebler Graf,

Bon Shrewsbury bring' ich gewiffe Beitung. Morthumberland.

So Gott will, gute.

Lord Bardolph. Gut nach Herzenswunsch.

Der König ist zum Tobe fast verwundet, Durch eures Sohnes Glück ist auf der Stelle Prinz heinrich umgebracht, und beide Blunts Bon Douglas hand getöbtet; Prinz Iohann Und Bestmoreland und Stafford sind gestächtet, Und heinrich Moumouths seistes Schwein, Sir John, Gefangner eures Sohns; o solch ein Tag, So schöu ersochten, durchgesetzt, gewonnen, Erschien nicht zur Berherrlichung der Zeiten Seit Täsars Sita!

Northumberland.

Doch woher schreibt sich bieß?

Saht ihr bas Felb? tamt ihr von Shrewsbury?

Lord Bardolph.

3ch fprach mit einem, herr, ber borther tam, Mit einem Mann von Stanb und gutem Ramen, Der biese Rachricht breift als mahr mir gab.

Northumberland

Da tommt mein Diener Trabers, ben ich Dienstags, Um Renigkeiten auszuhorchen, fanbte.

Cord Bardolph.

herr, unterwegs ritt ich an ihm vorbei, Er ift mit mehr Gewisheit nicht versehn, Us was er etwa mir tann nachergablen. (Travers fommt) Northumberland.

Nun, Travers, was für gute Nachricht bringst bu?

Mylord, Sir John Umfrevile sandte mich-Mit froher Zeitung heim, und kam mir besser Beritten vor. Rach ihm kam hastig spornend Ein Ebelmann, von Eile fast erschöpft, Der bei mir hielt, und ließ sein Pferd verschnausen. Er frug den Weg nach Chester, und von ihm-Ersuhr ich, was es gab zu Shrewsbury. Er sagte, Rebellion hab' übles Glück, Des jungen Heinrich Berch Sporn sei kalt; Damit ließ er dem raschen Pferd die Zügel, Und stieß, vorlehnend, die dewehrten Fersen In seiner armen Mähr' erhipte Weichen Bis an des Rädleins Knops: so schoß er sort, Und schien den Weg im Lause zu verschlingen, Richt weiter Frage stehend.

Morthumbertand. Ha! noch 'mal! Sagt' er, bes jungen Perch Sporn sei talt? Aus heißsporn Kalisporn? Und Rebellion

Cord Bardolph.

Mpforb, bort mich nur au:

Wenn euer Sohn nicht Herr bes Tages ift, So geb' ich meine Baronie, auf Ehre, Für eine seibne Schnur; sprecht nicht babon. Worthumberland.

Besmegen batte benn ber Ebelmann,

Dab' übles Glüd?

Der?

Das war ein Bagabunde, ber sein Pferb Gestohlen hatte, und, bei meinem Leben! Sprach aufs Gerathewohl. Sieh ba, mehr Zeitung.

(Morton tommt)
Northumberland.

Ja, bieses Manns Stirn, wie ein Titelbsatt, Berksnbigt eines trag'schen Buches Art.
So sieht ber Strand aus, wo die stolze Flut Ein Zeugniß angemaßter Herrschaft ließ. —
Sag', Morton, kommst du her von Shrewsburd?

3ch lief von Shrewsburn, mein ebler herr, Wo graufer Tob die ärgste Larve nahm, Die Unfrigen ju schrecken.

Northumberland.

Bas macht mein Sohn und Bruber?

Du zitterst und die Blässe beiner Wange Sagt beine Botschaft besser als bein Mund. Ganz solch ein Mann, so mant, so athemlos, So trüb, so tobt im Blid', so hin vor Weh, Zog Priams Borhang auf in tiesser Racht, Und wollt' ihm sagen, halb sein Troja brenne; Doch Priam sand bas Feu'r, eh er die Zunge: Ich meines Perch Tob, eh du ihn melbest. Du wolltest sagen: en'r Sohn that das und bas; Eu'r Bruder, das; so social ber eble Douglas; Mein gierig Ohr mit ihren Thaten stopsend:

Allein am Enbe, recht mein Ohr zu stopfen, Wehst du bieß Lob mit einem Senszer weg, Und enbest: Bruber, Sohn und Alle tobt.

Der Douglas lebt und ener Bruder noch, Doch euer ebler Sohn —

> Morthumberland. Ja, ber ift tobt!

Seht, welche fert'ge Junge Argwohn hat! Der, welcher fürchtet, was er wissen will, Hat burch Instinct aus Andrer Augen Kenntniß, Geschehn sei, was er fürchtet. Sprich nur, Morton: Sag beinem Grasen, seine Ahnung lügt, Ich will für einen süßen Schimpf es halten, Und reich dich machen, weil du so mich transpt.

Morton.

3hr feib ju groß für meinen Wiberspruch, En'r Sinn ift wahrhaft, eure Furcht gewiß. Northumberland.

Trot allem bem, sag nicht, baß Perch tobt. Ein wunderlich Bekenntniß nehm' ich wahr In deinem Aug'; du schittelst beinen Kopf, Und achtest für Gesahr es, oder Sünde, Die Wahrheit reden. Sags, wenn er erschlagen; Die Zung' ist schuldes, die ihn todt berichtet, Und Sünde ists, die Todten zu besägen, Richt, wenn man sagt, der Todte lebe nicht. Allein der Bringer unwilltommner Zeitung hat ein nachtheilig Amt, und seine Zunge Klingt stets nachber wie eine dumpse Glode, Die einst dem abgeschiednen Freund geläutet.

Lord Bardolph:

3ch tanns nicht benten, euer Gobn fei tobt. Morton.

Mich fomerat, bak ich euch noth'gen foll an glauben. Bas, wollte Gott, ich batt' es nie gefebn. Doch biefe meine Angen faben ibu. In blut'gem Sanbe, matt und atbemlos. Ohnmächtige Bergeltung nur erwiebernb Dem Beinrich Monmouth, beffen raider Grimm Den nie verzagten Berch idlug zu Boben. Bon mo er nie lebenbig fprang embor. Und furz, fein Tob (beft Seele Reuer lieb Dem trägften Rnechte felbft in feinem Lager), Sobalb er ruchtbar, raubte Reu'r und hite Dem befibemabrten Muth in feinem Beer. Denn fein Metall nur ftablte bie Bartei: Da es in ibm erweicht war, febrten Alle In fich juriid wie ftumpfes, fdweres Blei, Und wie ein Ding, bas fower ift an fich fellig, Auf Rotbigung mit ichnellfter Gile fliegt: So lieben unfre Leute, fower gebrückt Bon bem Berlufte Beifeborne, bem Gewicht Durd ibre Rurcht fold eine Leichtigfeit, Daß Bfeile nie jum Biele fcmeller flogen 218 unfre Rrieger, zielend auf ibr Beil, Bom Kelbe flobn; ba ward ber eble Worcefter Bu balb gefangen, und ber milbe Schotte. Der blut'ge Douglas, beffen eifernb Schwert Drei Mal ben Anschein eines Ronias, folus. Fing an, entherat au werben, und beidente Die Schanbe berer, bie ben Rüden manbten;

Und ba er in bem Fliehn aus Furcht gestrauchelt, Warb er gefaßt. Die Summ' von Allem ist: Der König hat gewonnen, und er senbet Ein schleunig Heer, euch zu begegnen, Herr, Unter bes jungen Lancaster Befehl, Und Westmorelands; ba habt ihr ben Bericht. Northumberland.

3ch werbe Zeit genug jum Trauern baben. 3m Gift ift Arzenei, und biefe Reitung, Die, mar' ich wohl, mich hatte frant gemacht, Macht, ba ich frant bin, mich beinab gefunb. Und wie ber Arme, fleberschmach von Bliebern, Die wie gelähmte Angeln von ber Laft Des Lebens nieberbangen, ungebulbig Des Anfalls, wie ein Reuer aus ben Armen Der Bachter bricht: fo find auch meine Glieber, Gefdmacht vom Leib, und wiltbenb nun vor Leib. Drei Mal fie felbft: brum fort, bu garte Rrude! Ein foupp'ger Sanbiduh muß mit Stahlgelenten Dir beden biefe Sanb; fort, frante Binbe! Du bift ein allgu fipp'ger Schut bem Saupt, Bonach, gereigt bon Siegen, Rürften gielen. Binb't meine Stirn mit Gifen! und nun nabe Die raubste Stund, bie Beit und Trot fann bringen, Dem wüthenben Rorthumberland ju braun! Ruff' Erbe fich und himmel, ihren Schranten Entweiche wild bie Mut! bie Orbnung fterbe! Und biefe Welt fei langer feine Bfibne. Die Daber nabrt in gogernber Berwidlung: Es berrich' Gin Geift bes erftgebornen Rain In allen Bufen, baff, wenn jebes Berg

(Der Oberrichter tommt mit einem Unterbeamten)

Page. herr, ba kommt ber Lorb, ber ben Prinzen verhaftete, weil er ihn Barbolphs wegen folging.

Salftaff. Salt bich ftill, ich will ihn nicht feben.

Oberrichter. Wer ift bas, ber bort geht?

Unterbeamter. Falftaff, gu Guer Gnaben Befehl.

Oberrichter. Der wegen bes Strafenraubs in Unterfuchung war?

Unterbeamter. Derfelbe, gudbiger herr, aber er hat seitbem ju Shrewsburd gute Dienste geleistet, und geht nun, wie ich höre, mit einem Auftrage jum Prinzen Johann von Lancaster.

Oberrichter. Wie, nach Port? Ruft ibn gurud.

Unterbeamter. Gir John Ralftaff!

Salftaff. Junge, fag ibm, bag ich taub bin.

Dage. 3hr mußt lauter fprechen, mein Berr ift taub.

Oberrichter. Ja, bas glanb' ich, wenn er irgend etwas Gutes hören soll. — Geht, zupft ihn am Ellbogen, ich muß mit ihm sprechen.

Unterbeamter. Gir John. -

Falftaff. Bas? ein so junger Bursch und betteln? Giebts teine Kriege? giebt es keinen Dienst? brancht ber König keine Unterthanen? haben bie Rebellen keine Soldaten nöttig? Ob es wohl eine Schanbe ist, anderswo, als auf ber einen Seite zu sehn, so ist es boch noch ärgere Schanbe, zu betteln, als auf ber ärgsten Seite zu sehn, wäre sie auch noch ärger, als ber Name Rebellion es ausbrücken kann.

Unterbeamter. 36r irrt end in mir, Berr.

Salftaff. Ei, herr, sagte ich, ihr wart ein ehrlicher Mann? Mein Ritterthum und meine Solbatenschaft bei Seite gesetzt, batte ich in meinen hals hinein gelogen, wenn ich bas gesagt hatte.

Unterbeamter. Dann bitte ich ench, Berr, fett euer Rit-

terthum und eure Golbatenschaft bei Seite, und gebt mir Berlaub, euch zu sagen, baß ihr es in euern Hals hinein lügt, wenn ihr sagt, ich sei was anders, als ein ehrlicher Mann.

Salstaff. Ich bir Berlaub geben, mir bas zu sagen? Ich bei Seite seizen, was mir anhängt? Wenn bu von mir Berlaub bekommft, so häng mich auf; wenn bu bir Verlauh nimmft, so sollteft bu gehängt werben. Du Mäusefänger, sort! beb' bich weg!

Unterbeamter. Der Lorb will mit ench fprechen.

Oberrichter. Gir John Falftaff, auf ein Bort.

Falflaff. Mein bester herr! — Gott erhalte Euer Gnaben in gutem Bohlseyn! Es freut mich, Euer Gnaben außer hause zu sehn, ich hörte, Euer Gnaben wären trant, ich hoffe, Euer Gnaben gehen nicht ohne Ersaubnis aus. Euer Inaben sind zwar noch nicht ganz über die Ingend weg, aber ste haben doch schon einen Neischmad vom Alter, eine Würzung vom Salze der Zeit, und ich ersuche Euer Gnaben unterthänig, mit aller Sorgsfalt über Dero Gesundheit zu wachen.

Oberrichter. Sir John, ich habe vor eurem Abmarich nach Strewsburn nach euch geschickt.

Salftaff. Mit Ener Gnaben Erlaubniß, ich bore, bag Seine Majeftät mit einigem Ungemach von Bales gurudgelommen ift.

Oberrichter. Ich rebe nicht von Seiner Majeftat. - Ihr wolltet nicht tommen, ba ich nach ench schidte.

Salftaff. Und ich höre außerbem, bag Seine hoheit von ber alten, verwünschten Apoplegie befallen ift.

Oberrichter. Run, ber himmel laffe ibn genefen! Ich bitte, laft mich mit ench fprechen.

Salftaff. Diese Apoplexie ift meines Bebuntens eine Art von Lethargie, wenn Euer Gnaben erlauben; eine Art von Schlasen im Blut, ein verwettertes Kitzeln. Oberrichter. Bie gehört bas bieber? Es fei, was es wolle. —

Salftaff. Es hat seinen Ursprung von vielem Kummer; von Studiren und Zerrfittungen bes Gehirns. Ich habe die Ursache seiner Birkungen beim Galenus gelesen: es ist eine inter von Taubheit,

Oberrichter. So fceints, ihr feib von bem Uebel befallen, benn ihr bort nicht, was ich euch fage.

Salftaff. O fehr gut, gnkbiger herr, fehr gut! es ift vielmehr, wenns euch beliebt, bas Uebel bes Richt-Anfhorchens, bie Krantheit bes Richt-Achtgebens, womit ich behaftet bin.

Oberrichter. Euch an ben Fitgen zu ftrafen, witbe bie Aufmerksamkeit eurer Ohren verbeffern, und es kommt mir nicht barauf an, einmal euer Arzt zu sehn.

Falftaff. Ich bin so arm, wie hiob, gudbiger herr, aber nicht so gebuldig. Euer Gnaben tonnen mir ben Trant ber Berhaftung anbesehlen, in Betracht meiner Armuth; ob ich aber gebuldig seyn würde, eure Borschriften zu befolgen, baran tann ber Weise einen Gran von einem Scrupel, ja wohl gar einen ganzen Scrupel begen.

Oberrichter. Ich fcidte nach end, ale Dinge wiber euch auf Leib und Leben vorgebracht wurden, um mit mir barüber zu fprechen.

Salftaff. Wie mir bamals mein in ben Gefeten bes Landbienftes erfahrner Sachwalter rieth, tam ich nicht.

Oberrichter. Nun, bie Bahrheit ift, Sir John, ihr lebt in großer Schanbe.

Salftaff. Ber meinen Gfirtel umschnallt, tann nicht in geringerer leben.

Oberrichter. Eure Mittel find fomal, und ihr lebt auf einem großen Fuß.

Salftaff. Umgefehrt, um bie Mitte bin ich breit, bie Füße find zu schwach, fie zu tragen.

Oberrichter. Ihr habt ben jungen Pringen mifleitet.

Salftaff. Der junge Pring hat mich mifleitet; ich bin ber Mann, mit bem biden Bauche, und er ift mein hund.

Oberrichter. Run, ich will nicht gern eine nen geheilte Bunde aufreißen; eure Dienste am Tage bei Sprewsbury haben eure Helbenthaten bei Nacht zu Gabshill ein wenig fibergülbet: ihr habt ben unruhigen Zeiten zu banken, baß ihr über biefe Klage so ruhig, hinüber gekommen seib.

Salftaff. Gnabiger Berr?

Oberrichter. Doch, ba nun Alles gut ift, so erhaltet es babei; wedt ben ichlafenben Wolf nicht auf.

Salftaff. Einen Wolf aufweden ift eben fo folimm, ale einen Frache riechen.

Oberrichter. Ei, ihr seib wie ein Licht, das beste Theil berunter gebranut.

Falftaff. Leiber, gnäbiger herr, bestehe ich ganz aus Talg; ich kun mich and mit einem Bachelicht vergleichen, weil ich immer noch in die Breite wachse.

Oberrichter. Jebes weiße Haar auf euerm Geficht follte Zeugniß ablegen für eure Wirbe.

Salftaff. Burbe, Bürbe, Bürbe!

Oberrichter. Ihr geht mit bem jungen Prinzen aus und ein, wie fein bbfer Engel.

Falftaff. Richt boch, gnäbiger Herr: so ein böser Enges ift allgu leicht, aber ich hoffe, wer mich auseicht, wird mich ohne Goldwage für voll annehmen; und doch, das muß ich gestehn, auf gemisse Weise bin ich auch nicht in Umlauf zu bringen. Ich weiß nicht, aber die Tugend wird in diesen Aepfelfrämer-Beiten so wenig geachtet, daß ächte Tapferkeit zum Bärensührer geworden ist; Schars-

n

stan ift zum Bierschenken gemacht, und verschwendet seinen behenden Wis in Rechnungen; alle andern Gaben, die zum Menschen gehören, sind keine Johannisbeere werth, wie die Tücke des Zeitalters sie ummodelt. Ihr, die ihr alt seid, bedenkt nicht, was uns, die wir jung sind, möglich ist; und wir, die wir noch im Sortrad der Jugend stehen, sind freilich auch durchtriebene Schesne.

Oberrichter. Setzt ihr euern Namen auf die Liste der Jugend, da ihr mit allen Merkeichen des Alters eingeschrieben seid? Habt ihr nicht ein feuchtes Ange, eine trochne Hand, eine gelbe Wange, einen weißen Bart, ein abnehmendes Bein, einen zunehmenden Bauch? Ist nicht enre Stimme schwach? euer Athem kurz? euer Kinn doppelt? euer With einsach? und Alles um und an euch vom Alter verderbt? und doch wollt ihr euch noch jung nennen? Pfui, pfui, pfui, Sir John!

Falflaff. Gnäbiger Herr, ich wurde um brei Uhr Nachmittags geboren, mit einem weißen Kohf und einem gleichsam runden Bauch. Was meine Stimme betrifft, die habe ich mit lautem Chorfingen verdorben. Meine Jugend ferner barthun, das will ich nicht; die Wahrheit ift, daß ich bloß alt an Urtheil und Berfande bin, und wer mit mir für tausend Mark um die Wette Kapriolen schneiden will, der mag mir das Geld leihen und sich vorsehen. Was die Ohrfelge betrifft, die euch der Prinz gab, so gab er sie wie ein roher Prinz, und ihr nahmt sie wie ein feinstunger Lord. Ich habe es ihm verwiesen, und der junge Löwe thut Buße, freilich nicht im Sac und in der Asche, sondern in altem Sett und neuer Seide.

Oberrichter. Run, ber himmel fenbe bem Pringen einen beffern Gefellicafter!

Salftaff. Der himmel fenbe bem Gefelicafter einen beffern Bringen! ich tann ihn nicht los werben.

Oberrichter. Run, ber Ronig bat euch und Pring Bein-

rich getrennt; ich bore, ihr zieht mit Bring Johann von Lancafter gegen ben Erzbifchof und ben Grafen Northumberland.

Falstaff. Ja, das habe ich eurem allerliebsten feinen Witze zu danken. Aber betet nur ja, ihr Alle, die ihr Madame Anhe zu Hausen stützt dan einem heißen Tage treffen; denn bei Gott, ich nehme nur zwei Hemben mit, und ich bente nicht außerordentlich zu schwichen; wenn es ein heißer Tag ist, und ich schwinge etwas Anderes als meine Flasche, so will ich niemals wieder weiß ausspucken. Es kann keine gefährliche Affaire aufducken, so werde ich gleich daran gesetzt. Nun, ich kann nicht immer vorhalten, aber es ist beständig der Tick unsere englischen Nation gewesen, wenn sie was Gutes haben, es zu gemein zu machen. Wenn ihr benn durchaus behauptet, ich sei ein alter Mann, so solltet ihr mir Anhe gönnen. Wollte Gott, mein Name wäre dem Feind nicht so schrecklich, als er ist. Es wäre besser, daß mich der Rost verzehrte, als daß ich durch beständige Bewegung zu Tode gescheuert werde.

Oberrichter. Run, feib reblich! feib reblich! und Gott fegne eure Unternehmung!

Salftaff. Bollen Ener Gnaben mir zu meiner Ausruftung taufenb Pfund leihen?

Oberrichter. Richt einen Pfennig, nicht einen Pfennig; ihr seib nicht gebulbig genug, um Kreuzer zu tragen. Lebt wohl und empfehlt mich meinem Better Bestworeland.

### (Oberrichter und Unterbeamter ab)

Falftaff. Wenn ich bas thue, so gebt mir mit einer Ramme Nasenstüber. — Ein Mensch tann eben so wenig Alter und Filzigeteit, als junge Gliebmaßen und Lüberlichteit treunen; aber bas Pobagra plagt jenes, und die Franzosen zwiden biese, und so kommen beibe Krankheiten meinen Klüchen zuvor. — Bursch!

Page. Berr?

Falftaff. Bie viel Gelb ift in meinem Bentel? Dage. Sieben Baben und zwei Bfennige.

Falftaff. Ich weiß tein Mittel gegen biese Auszehrung bes Gelbbeutels; Borgen zieht es bloß in die Länge, aber die Krantheit ift unheilbar. — Geh, bring diesen Brief an Mysord von Lancaster, diesen dem Prinzen, diesen dem Grasen von Westunoreland, und diesen der alten Fran Ursusa, der ich wöchentlich geschworen habe, sie zu heirathen, seit ich das erste weiße haar an meinem Kinn merkte. Frisch zu! ihr wißt, wo ihr mich sindet.

(ber Page ab)

Daß die Franzosen in dieß Podagra führen! ober das Podagra in diese Franzosen! denn eins von beiden macht sich mit meinem großen Zehen lustig. Es macht nichts aus, ob ich hinte; ich habe den Krieg zum Borwande, und meine Pension wird um so billiger scheinen. Ein guter Kopf weiß Alles zu benutzen, ich will Krantheiten zum Bortheil lehren.

## Dritte Scene.

Port. Gin Bimmer im Palaft bes Ergbifchofs.

(Der Eribischof von Jork, bie Cards Saftings, Mombray und Bardolph treten auf)

### Erzbifdrof.

Ihr kennt nun unfre Sach' und unfre Mittel, Und, eble Fremub', ich bitt' euch allefammt, Sagt frei von unfern Hoffnungen die Meinung, Zuerst, Lord Maxichall, was sagt ihr dazu?

Den Anlag unfver Schbe geb' ich zu, Allein ich ware beffer gern befriedigt, Wie wirs, bei unfern Mitteln, machen follen, Mit einer Stirne, ted unb fart genug, Der Macht bes Königs ins Geficht zu sehn.

Haftings.

Die jeh'gen Musterrollen steigen schon Auf auserlesne zwanzig tausend Mann; Und reichlich lebt die Hoffnung auf Berstärkung Im mächtigen Northumberland, des Busen Bom ungestümen Feu'r der Kränkung brennt. Lord Sardolph.

Demnach, Lorb Sastings, steht bie Frage so: Ob mit ben jeg'gen fünfundzwanzig taufenb Wir ohne ihn bie Spige bieten können? Maclings.

Mit ibm gewifi.

Lord Bardolph.

Run ja, ba liegt es eben. Doch sinden wir uns ohne ihn zu schwach, So bent' ich, sollten wir so weit nicht gehn, Bis wir zur Hand erst seinen Beistand haben. Denn bei Entwürfen von so blut'gem Antlit, Da barf Erwartung, Anschein, Muthmaßung Unsidere hülse nicht in Anschlag kommen.

Eribifchof.

Sehr mahr, Lord Barbolph! benn gewiß, bieß war Des jungen Beißsporn Fall zu Shrewsbury.

Cord Bardoiph.

Ja, gnab'ger herr; er fpeifte sich mit hoffnung, Berfchlang bie Luft auf jugesagten Beistand, Sich schmeichelnd mit ber Aussicht einer Macht, Die Keiner aussiel, als sein Keinfter Traum.

So führt' er, voll von großen Einbilbungen, Dem Bahnwit eigen, seine Macht jum Tob, Und stürzte blinblings sich in bas Berberben.

Saftings.

Allein verzeiht, es hat noch nie geschabet, LBahrscheinlichkeit und Hoffnung zu erwägen. Kord Bardolph.

Doch! Bei ber jetgen Art bes Rrieges lebt Das gegenwärtge Spiel und Wert im Gang In Soffnung, traun, fo, wie im erften Leng Wir Rnospen febn ericeinen, benen Soffnung So viel Gewähr nicht giebt, einft Frucht zu merben. Mis gangliche Bergagung, bag fie Frofte Ertöbten merben. Benn mir bauen mollen. Beidaun wir erft ben Blat, giebn einen Rif; Und febn wir bie Bestalt bes Saufes nun, Dann mütfen wir bes Baues Aufwand ichaten. Ergiebt fiche, bag er über unfre Rrafte. Bas thun wir, als ben Rif von neuem giebn. Mit wenigern Gemachern, ober gang Abstebn vom Bau? Bielmehr noch follten mir Bei biefem groken Bert, bas faft ein Reich Danieber reifen beift, und eins errichten. Des Blates Lage und ben Rif beichaun, Acht baben auf ein fichres Runbament. Baumeifter fragen, unfre Mittel fennen. Bie weit fie fabig fold ein Bert au leiften. Ein weifer Meifter überfolagt bie Rraft. Die er, ben Geaner aufzuwiegen, bringt: Sonft ruften wir auf bem Papier, in Bablen, Und feten ftatt ber Menichen Ramen blok:

Wie, wer ben Rif von einem Hanse macht, Das über sein Bermögen; ber halb fertig, Es aufgiebt, und sein halberschaffnes Gut Als nackten Knecht ben trüben Wolken läßt, Und Raub für schnöben Winters Tyrannei.

gaftings.

Gefett, die Hoffnung, die so viel verspricht, Ram' tobt jur Welt, und wir besäßen icon Den letten Mann, der ju erwarten ist: Doch bent' ich, unser Heer ist start genug, Es, wie wir sind, bem König gleich ju thun.

Lord Bardolph.

Bie? hat er benn nur fünfundzwanzig taufenb?

gaftings.

Fir uns nicht mehr, nein, nicht so viel, Lord Bardolph. Denn seine Theilung, wie die Zeiten toben, Ift dreisach: Ein heer wider die Franzosen, Eins wider ben Glendower, und ein drittes Muß uns bestehn; so ist der schwache König In drei zertheilt, und seine Koffer klingen Bor Leerheit und vor hohler Dürftigkeit.

Erzbischof.

Daß er zusammen seine Truppen zöge, Und rildte gegen uns mit ganzer Macht, Braucht man nicht zu befürchten.

Haftings.

Thut er bat,

So läßt er seinen Rüden unbewehrt. Die Bälschen und Franzosen bellen bann Ihm an ben Kersen: das besorat nur nicht.

### Cord Bardolph.

Ber, glaubt ihr, wirb fein heer hieher wohl führen? Haftings.

Der Pring von Lancaster, und Westmoresand; Er selbst und heinrich Monmouth wider Bales; Wer wider die Franzosen ihn vertritt, Bin ich nicht unterrichtet.

## Erzbischof.

Laft une fort! Und thun wir unfrer Sehbe Anlag funb. Es frankt ber Staat an feiner eignen Babl. Die gier'ge Liebe bat fich überfüllt. Ein idwindlicht und unguverläffig Baus Sat ber, jo auf bas Berg bes Bolles baut. D blobe Menge! mit wie lautem Jubel Drang nicht bein Segnen Bolingbrote's jum Simmel. Eb bu, wozu bu wollteft, ibn gemacht! Und ba er nun nach beiner Luft bereitet, Bift bu fo fatt ibn, viehischer Berichlinger, Daf bu ibn ansaufpein bich felber reigeft. So, bu gemeiner Bund, entlubeft bu Die Schlemmer - Bruft vom toniglichen Richarb: Dinn möchteft bu bein Weggebrochnes freffen, Und beulft barnach. Worauf ift jest Berlag? Die Richards Tod begehrten, als er lebte, Sinb nun verliebt geworben in fein Grab. Du, bie ihm Staub warfft auf fein nadtes Baubt, Mis burd bas ftolge London feufgend er An Bolingbrote's gefei'rten Kerfen tam, Rufft nun: "D Erbe, gieb uns jenen Rouig

Burnd, nimm biefen hier!" Berfehrtes Trachten, Bergangnes, Rinft'ges boch, nie Jetiges achten! Mombran.

So mustern wir bas Bolf, und ruden an? Agflings.

Die Beit befiehlts, ihr find wir unterthan.

. (Alle ab)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Lonbon. Gine Strafe.

(Die Wirthin mit Klaue, Schlinge hinter ihnen)

Wirthin. Meister Rlaue, habt ihr bie Klage eingeschrieben? Alane. Sie ift eingeschrieben.

Wirthin. Wo ift euer Diener? Ift es ein tuchtiger Diener? Steht er feinen Mann?

Alane. Beba, mo ift Schlinge?

Wirthin. D Jemine! Der gute Meifter Schlinge.

Schlinge. Bier, bier!

Klaue. Schlinge, wir muffen Sir John Falftaff verhaften. Wirthin. Ia, lieber Meister Schlinge, ich habe ihn verklagt, und alles mit einander.

Schlinge. Das könnte leicht ein Baaren von uns bas Leben toften, er wird nach uns ftechen.

Wirthin. Ach bu meine Zeit! feht euch ja vor. Er hat nach mir in meinem eignen Saufe gestochen, und bas mahrhaftie

recht viehischer Beise. Er fragt gar nicht barnach, was er für Unbeil anrichtet, wenn er einmal blank gezogen hat, er ftögt wie ber Tenfel, und schont weber Mann, Beib noch Kind.

Klaue. Rann ich handgemein mit ihm werben, fo frage ich nichts nach seinen Stoffen.

Wirthin. 3d auch nichtl ich will euch jur Sanb fenn.

Klaue. Benn ich ihn nur einmal paden tann, wenn er mir nur vor bie Kanft tommt, --

Wirthin. Ich bin ruinirt, wenn er weggeht; ich versichre ench, er steht innorm boch in meinem Buch. Lieber Meister Maue, packt ihn sest! lieber Meister Schlinge, last ihn nicht entwischen! Er kommt kontinuirlich an die Pasteten-Ecke, mit Euer Mannhasten Berlaub, um einen Sattel zu kausen; und er ist im Leoparden-Kopf in der Lombard-Straße bei Meister Glatt, dem Seidenhändler, zum Essen irritirt. Ich ditte euch, da mein Prozes eingeleitet, und meine Geschichte so offendar vor aller Welt bekannt ist, so bringt ihn zur Berantwortung. Hundert Mark borgen, wenn man sich selbst kaum zu bergen weiß, das ist viel für eine arme, verlassen Frau; ich habe ausgehalten, und ausgehalten, und ausgehalten, und bin gesoppt, und gesoppt, und gesoppt, von einem Tage zum andern Tage, daß es eine Schande ist, wenn man baran denkt. Das ist kein ehrlicher Handel, wenn eine Frau nicht gar ein Esel sen schande, wenn eine Frau nicht gar ein Esel sen, und ein Bieh, jeden Schelmes sein Unrecht zu tragen.

(Falflaff, ber Page und Bardolph dommen) Da kommt er, und mit ihm ber Erzschelm mit ber Burgunber-Nase, Barbolph. Thut eure Dienste, thut eure Dienste, Meister Klaue und Meister Schlinge; ihr mußt mich, und ihr mußt mich bebienen.

Salftaff. Run, weffen Gaul ift tobt? was giebts? Alaue. Sir John, ich verhafte euch auf bie Rage ber Frau rtia.

Salfaff. Fort, ihr Schlingel! — Bieb, Barbolph! San mir bes Schurken seinen Ropf berunter, wirf bas Mensch in bie Gaffe.

Wirthin. Mich in die Gaffe werfen? Bart, ich will bich in die Gaffe werfen! Das willft bu? das willst du, quehrlicher Schelm? — Mord! Mord! O du banbhüterischer Spitzbube! Billst du Gottes und des Königs seine Beamten umbringen? O du Schelm von Bandhüter! Du bist ein Bandhüter, ein Todtschläger und ein Frauenschläger.

Salftaff. Salt fie ab, Barbolph!

Alane. Sulfe! Sulfe!

Wirthin. Lieben Leute, schafft boch eine Hulfe ber, ober ein Paar. — Sieh! sieh boch! bas willft bu? Ich will bich! Rur zu, du Schelm! Rur zu, du Banbhüter!

Page. Fort, bu Bifchaber! bu Bagage! bu Schlampalie! 3d will bir bas Oberftübchen fegen.

(Der Oberrichter tommt mit Gefolge)

Oberrichter. Bas giebts? haltet Frieben bier! be! Wirthin. Befter herr, forgt für mein Beftes! Ich fiebe euch an, fieht mir bei!

Oberrichter.

Ei, ei, Sir John? Was? so hier im Gezänt? Biemt eurer Stelle, Beit, Geschäften bas? Ihr solltet auf bem Weg nach York schon seyn. — Weg ba, Gesell! Was hängst bu so an ihm?

Wirthin. O mein hochwarbigster Lord, mit Euer Gnaben Erlaubniß, ich bin eine arme Wittwe aus Sastcheap, und er wird auf meine Klage verhaftet.

Oberrichter. Für mas für eine Summe?

Wirthin. Richts von Summen, es ift Alles gusammen, Alles, was ich habe. Er hat mich mit Daus und hof aufgefrefsen, und mein ganzes Bermögen in seinen setten Bauch ba gesteckt. — aber ich will was bavon wieder heraus haben, oder ich will bich bes Nachts brücken, wie ber Alp.

Salftaff. Ich bente, ich fonnte eben fo gut ben Alp bruden, wenn bes Orts Gelegenheit es giebt, bag ich auftommen tann.

Oberrichter. Bie tommt bas, Sir John? Pfui, welcher rechtliche Mann möchte einen solchen Sturm von Ausrusungen über sich ergeben laffen? Schämt ihr euch nicht, baß ihr eine arme Wittve au so harten Mitteln zwingt, an bas Ihrige zu tommen?

Salftaff. Bas ift benn bie große Summe, bie ich bir foul-

Wirthin. Mein Seel, wenn bu ein ehrlicher Rerl warft, bich felbft und bas Gelb bagu. Du schwurft mir auf einen vergolbeten Becher, in meiner Delphintammer, an bem runben Tifch bei einem Steintoblenfeuer, am Mittwoch in ber Bfinaftwoche, als bir ber Bring ein Loch in ben Ropf foling, weil bu feinen Bater mit einem Rantor von Binbfor verglichft: ba fowurft bu mir, wie ich bir bie Wunde auswusch, bu wollteft mich beirathen, und mich zu beiner Krau Gemablin machen. Rannft bu es laugnen? Ram nicht eben Mutter Unschlitt, bes Schlichters Frau, berein, und naunte mich Gevatterin Hurtig? Und tam fie nicht, um einen Rapf Effig ju borgen, und fagte une, fie batte eine gute Schuffel Rrabben! worauf bu Appetit friegteft, welche ju effen, worauf ich bir fagte, fie maren nicht gut bei einer frischen Bunbe? Und befablit bu mir nicht an, wie fie bie Treppe binunter mar, ich follte mit fo geringen Leuten nicht mehr fo familiar thun? und fagteft, in turgem follten fie mich Mabam nennen? Und flifteft bu mich nicht, und hießest mich, bie breifig Schillinge bolen? 3ch fciebe bir nun ben Gib in bein Gemiffen: langn' es, wenn bu tannft.

Jaiftaff. Gnäbiger herr, fie ift eine arme, unfluge Seele, und fie fagt aller Orten in ber Stabt, ihr altefter Sohn febe euch

ähnlich; fie ist im Bobistanbe gewefen, und die Bahrheit ift, Armuth hat fie verritdt gemacht. Bas biese albernen Gerichtsbiener betrifft, so bitte ich euch, verschafft mir Genugthuung gegen sie.

Oberrichter. Sir John, Sir John! ich bin wohl bekannt mit eurer Beise, eine gerechte Sache zu verbrehen. Reine zuverschaftliche Miene, noch ein Hausen Borte, die ihr mit mehr als unverschämter Frechbeit herausstoßt, können mich von einer billigen Erwägung wegtreiben. Ihr habt, wie es mir klar ist, bem nachgiebigen Gemüth dieser Frau zugesetzt, und sie dahin gebracht, euch sowohl mit ihrem Bentel als mit ihrer Person zu bieten.

Wirthin. Ja fürmahr, Mylorb! -

Oberrichter. Zahlt ihr die Schulb ans, die fie an euch ju fobern hat, und nehmt die Schande jurud, die ihr mit ihr verifibt habt; bas Eine konnt ihr mit baarem Gelbe, bas Andre mit achter Reue.

Salflaff. Gnäbiger herr, ich will biefen Anspuher nicht ohne Antwort hinnehmen. Ihr nennt eble Allhnheit unverschämte Frechheit; wenn jemand Budlinge macht und gar nichts sagt, dann ift er tugendhast. Rein, gnädiger herr, bei allem unterthänigen Respekt vor euch, will ich euch nicht den hof machen. Ich sage euch, ich verlange Besteiung von diesen Gerichtsbienern, da ich in eitigen Geschäften für den König bin.

Oberrichter. Ihr rebet wie Einer, ber Macht hat, Uebles zu thun, aber entsprecht eurem Rufe burch bie That, und befriebigt bie arme Frau.

(Gower fommt)

Salftaff. Romm ber, Wirthin.

(er zieht fie beifeit)

Oberrichter. Run, herr Gower, mas giebte?

Mylord, ber König und ber Pring von Bales Sind nah jur Sand, bas Beitre fagt bieß Blatt.

Salftaff. Go wahr ich ein Ebelmann bin, -

Wirthin. Ja, bas habt ihr auch fonft ichen gefagt.

Salftaff. Go mahr ich ein Ebelmann bin, — tommt, kein Wort weiter.

Wirthin. Bei biefem himmlischen Boben, worauf ich trete, ich muß gern mein Silbergefchirr und die Tapeten in meinen Eggimmern verseten.

Falftaff. Du haft ja Gläfer; es geht nichts über Giafer jum Trinken! Und was beine Banbe betrifft, ba ift irgend eine artige kleine Schnurre, die Geschichte vom verlornen Sohn, ober eine beutsche Jagd in Basserfresen, mehr werth, als tausend solche Betworhänge und mottenzerfressene Tapeten. Sieh zu, daß es zehn Pfund ausmacht, wenn du kannst. Romm, komm, wenn nicht beine Launen wären, so gäbe es kein besseres Beib in England, wasch bein Gescht, und nimm beine Rage zurück. Romm, du mußt keine solche Launen gegen mich aunehmen! kennst du mich denn nicht? Romm, komm, ich weiß, daß du hiezu ausgeheht bist.

Wirthin. Bitte, Sir John, tonnen es nicht zwanzig Robel thun? Bahrhaftig, ich thue es nicht gerne, bag ich mein Silberzeug verfetze, in allem Ernft.

Falftaff. Laft es bleiben, ich will es ichon fouft friegen. 3br werbet boch immer eine Rarrin beiben.

Wirthin. Gut, ihr follt es haben, mußt' ich auch meinen Rod versetzen. Ich hoffe, ihr tommt zum Abenbessen. Wollt ihr mir Alles zusammen bezahlen?

Salftaff. Bill ich bas Leben behalten? - (ju Barbolph) Geh mit ibr, geh mit ibr! Bang' bich au! bang' bich au!

Wirthin. Soll ich euch Dortchen Latenreifter jum Abenbeffen bitten?

Falftaff. Reine Borte weiter! Lag fie tommen.
(Birthin, Barbolob und Gerichtebiener ab)

Oberrichter. 3ch habe befre Reuigfeit gehört.

Salftaff. Wie lauten bie Neuigfeiten, bester, gnabiger Berr?

Oberrichter. Bo lag ber Ronig lette Racht?

Gower. Bu Bafingftote.

Oberrichter. Kommt feine gange Macht gurud?

Rein, funfzehn hundert Mann, fünf hundert Pferbe Sind ausgeruckt jum Pring von Lancaster, Northumberland entgegen und bem Erzbischof.

Salftaff. Kommt ber König von Bales gurud, mein ebler Berr?

#### Oberrichter.

3ch will euch unverzuglich Briefe geben.

Rommt, feib fo gut und geht mit mir, Berr Gower.

Salftaff. Onabiger Berr!

Oberrichter. Bas giebts?

Salftaff. herr Gower, barf ich euch auf ben Mittag jum Effen bitten?

Gower. Ich muß meinem gnäbigen herrn hier aufwarten, ich bant' euch, lieber Sir John.

Oberrichter. Gir John, ihr gaubert bier gu lange, ba ihr in ben Graffchaften, wie ihr burchtommt, Solbaten ausheben follt.

Salftaff. Bollt ihr mit mir jum Abend effen, Berr Gower?

Oberrichter. Welcher alberne Lehrmeister hat euch biefe Sitten gelehrt?

Falftaff. herr Gower, wenn fle mir nicht gut stehen, so war ber ein Narr, ber fle mir gelehrt hat. Dieß ist ber wahre Fechter-Anstand, gnäbiger herr: Tid für Tad, und somit friedlich aus einander.

Oberrichter. Nun, ber herr erleuchte bich! bu bift ein großer Narr. (Alle ab)

## 3meite Scene.

Eine anbre Strafe in London. (Dring Seinrich und Boins treten auf)

Pring Heinrich. Glanbe mir, ich bin ungemein mübe. Poins. Ift es bahin gekommen? Ich hatte nicht gebacht, baß Mibigkeit fich an Einen von so hohem Blut machen bürfte.

Pring Heinrich. Mein Treu, fle macht fich an mich, ob meine hobeit gleich errothen muß, es anzuerkennen. Nimmt es sich nicht gemein an mir aus, Berlangen nach Offnnbier zu haben?

Poins. Ein Pring follte nicht so obenhin ftubirt haben, bag ihm eine so matte Komposition nur in ben Sinn tame.

Dring Seinrich. Bielleicht war bann mein Appetit nicht pringlich erzeugt, benn fürwahr, jett kommt mir nur bie arme Preatur Dunnbier in ben Ginn. Aber gewiß, biefe bemutbigen Rudfichten machen mir meine Groke gang zuwiber. Belde Schmad ift es mir, mich beines Ramens ju erinnern? Dber bein Geficht morgen zu tennen? Ober mir zu merten, wie viel Baar feibne Strumpfe bu baft, nämlich biefe ba und bie weiland pfirfichbluth. farbenen? Dber bas Regifter beiner Bemben ju führen, als: eins aum Ueberfluft und eine aum Gebranch? - Aber bas weiß ber Birth im Ballbause beffer, als ich, benn es ift niebrige Gbbe in beiner Bafche, wenn bu bort nicht bas Raket führft. Du baft es nun eine lange Zeit ber nicht gethan, weil ber Reft beiner Rieberlande beine bollandischen Besitzungen zu verschlingen gesucht bat: und Gott weiß, ob bie, welche aus ben Trilmmern beiner Leinmand berausgnafen, fein Reich erben werben. Aber bie Bebammen fagen, bie Rinber konnen nicht baffir; bie Welt wirb baburch bevöllert, und bie Bermanbtichaften gewaltig verftartt.

Poins. Wie schlecht pagt fiche, bag ibr fo mußige Reben fubrt, nachbem ibr fo lower gearbeitet babt! Saat mir. wie viel

junge Pringen würben bas wohl thun, beren Bater fo frant maren, als enrer gegenwärtig ift?

Dring Reinrich. Soll ich bir etwas fagen, Boine?

Doins. Ja, und bag es nur etwas Bortreffliches ift.

Pring Seinrich. Es reicht bin für witige Röpfe, die nicht vornehmer find, als bu.

Poins. Rur du, ich bin schon auf bas Etwas gerüftet, bas ihr sagen wollt.

Pring Keinrich. Gut, ich sage bir also, es schickt sich nicht für mich, traurig zu seyn, ba mein Bater trant ist; wiewohl ich bir sagen tann: — als Einem, ben es mir in Ermangelung eines Bessern beliebt Freund zu nennen, — ich könnte traurig seyn, und recht im Ernst traurig.

poins. Schwerlich bei einer folden Beranlaffung.

Pring Heinrich. Bei biefer Rechten, bu benist, ich stilnbe eben so start in bes Teufels Buch, als bu und Falstaff, wegen Halsstarrigkeit und Berstodtheit. Das Ende wirds answeisen. Ich sage bir aber, mein Herz blutet innerlich, daß mein Bater so trank ist; und daß ich so schlechten Umgang halte, wie du bist, hat mich mit gutem Grunde aller äußern Bezeugung des Kummers verlustig gemacht.

poins. Aus welchem Grunbe?

Pring Heinrich. Was würdest bu von mir benten, wenn ich weinte?

Poins. Ich wirbe benten, bu seiest ber fürstlichste Seuchler. Pring Heinrich. Das würde jedermanns Gebante sein, und bu bist ein gesegneter Bursch, daß du deutst, wie jedermann bent; teines Menschen Gedanten auf ber Welt halten sich mehr auf ber Heerstraße, als beine. Wirtlich würde jedermann benten, ich sei ein heuchler. Und was bewegt eure hochgeehrtesten Gedanten, so zu benten? Poins. Run, weil ihr fo lüberlich, und fo fehr mit Falftaff verstridt gewesen seib.

Prin; Beinrich. Und mit bir.

Poins. Beim Sonnenlicht, von mir spricht man gut, ich tann es mit meinen eignen Ohren bören. Das Schlimmste, was sie von mir sagen können, ist, daß ich ein jüngerer Bruber bin, und ein tüchtiger Geselle auf meine eigne Hand, und ich gestehe, diese beiden Dinge kann ich nicht ändern. Ei der Tausend, da kommt Barbolph.

Pring Geinrich. Und ber Junge, ben ich bem Falftaff gab. Er hat ihn von mir als einen Chriften bekommen, und fieh nur, ob ber fette Schlingel nicht einen Affen aus ihm gemacht hat.

(Bardolph und ber Page tommen)

Bardolph. Gott erhalte Guer Gnaben.

Pring Geinrich. Und Eure auch, mein febr ebler Barbolph.

Bardolph. (3um Bagen) Komm, bu tugenbhafter Efel, bu verschämter Narr! Mußt du roth werben? Warum wirst du roth? Welch ein jungfräulicher Soldat bist du geworden! Ift es so eine große Sache, die Jungferschaft eines Vier-Nößel-Krugs zu erobern?

Page. Jett eben, gnädiger herr, rief er mich burch ein rothes Gitterfenster, und ich konnte gar nichts von seinem Gesicht vom Fenster unterscheiben; julett wurde ich seine Augen gewahr, und ich bachte, er hätte zwei Löcher in der Bierschenkin ihren neuen Rock gemacht, und gudte ba burch.

Pring Seinrich. Sat ber Junge nicht jugelernt?

Bardolph. Fort, bu Blitg-Raninchen auf zwei Beinen, fort?

Pring Seinrich. Erffere uns bas, Junge: was für ein Traum?

Page. Ei, gnabiger Berr, Althea traumte, fie tame mit einem Feuerbranbe nieber, und barum nenne ich ihn ihren Traum.

pring Beinrich. Gines Thalers werthe, gute Auslegung, und ba haft bu ibn, Junge. (glebt ibm Gelb)

Page. D bag ich biefe fcone Bluthe vor bem Burm bewahren konnte! - Run, ba ift ein Bagen, um bich ju buten.

Sardolph. Wenn ihr nicht forgt, bag ihr ibn unter euch auffangt, fo geschieht bem Galgen ju nab.

pring Reinrich. Run, wie gehts beinem herrn, Bar-

Bardolph. Gut, gnabiger Berr. Er borte, baf Guer Gnaben nach Lonbon tamen, ba ift ein Brief an euch.

Poins. Mit gutem Anstande bestellt. — Und was macht ber Martinstag, euer herr?

Bardolph. Gefunben Leibes, Berr.

Poias. Freilich, sein unsterbliches Theil braucht einen Arzt, aber bas tummert ihn nicht; ift bas schon frant, so flirbt es boch nicht.

Pring Seinrich. Ich erlaube bem Rropf, so vertrant mit mir zu thun, wie mein hund, und er behauptet feinen Platz: benn seht nur, wie er schreibt.

Poins. (lieft) "Iohn Falftaff, Ritter," — jebermann muß bas wissen, so oft er Gelegenheit hat, sich zu nennen. Grabe wie die Leute, die mit dem König verwandt sind, denn die stechen sich niemals in den Finger, ohne zu sagen: da wird etwas von des Königs Blut vergossen. Wie geht das zu? sagt Einer, der sich heraus nimmt, nicht zu begreisen, und die Antwort ist so geschwind bei der Haud, wie eine geborgte Müte: Ich din des Königs armer Better, mein Derr.

Pring Beinrid. Ja, fie wollen mit uns verwandt fenn, und wenn fie es von Japhet ableiten. Aber ben Brief!

Poins. "Gir John Falftaff, Ritter, bem Sohne bes Rönigs, ber seinem Bater am nächsten, heinrich, Prinzen von Wanies, Gruß." — Ei, bas ift ein Atteftat.

Dring Aeinrich. Still!

Poins. "Ich will ben ruhmwürdigen Römer in der Kürze "nachahmen:" — er meint gewiß, in der Kürze des Athems, — nich empfehle mich dir, ich empfehle dich, und ich verlasse dich. "Sei nicht zu vertraulich mit Poins, er mißbraucht deine Gunft "so sehr, daß er schwört, du müssels seine Schwester Lene heiranthen. Thu Buße in müßigen Stunden, wie du kannst, und sommit gehab dich wohl."

"Der Deinige bei Ja und Rein (bas will fagen, je unachbem bu ihm begegnest), Sans Falstaff für meine vertrauten Freunde, John für meine Brümber und Schwestern, und Sir John für ganz "Europa."

Mein Pring, ich will biefen Brief in Selt tauchen, und ibn zwingen, ibn ju effen.

Pring Acinrich. Das hieße ibn zwingen, seine eignen Worte hinunter zu schlucken. Aber geht ibr so mit mir um, Ebuarb? Muß ich eure Schwester beiratben?

Poins. Bare ber Dirne nur nichts Geringeres bescheert! Aber gesagt babe ich es nie.

Pring Reinrich. So treiben wir Boffen mit ber Beit, und bie Geifter ber Beifen fiten in ben Bolten, und fpotten unfer. — Ift euer herr bier in London?

Bardolph. Ja, gnabiger Berr.

Pring Aeinrich. Wo ift er ju Abend? - Daftet fich ber alte Eber nuch auf bem alten Koben?

Bardolph. An bem alten Blate, gnabiger herr: ju Gaft-beap.

pring geinrich. Bas hat er für Befellichaft?

Bardolph. Ephefier, gnabiger Gerr: von ber alten Rirche.

pring geinrich. Effen Beiber mit ibm?

Page. Reine, gnäbiger Berr, als bie alte Frau hurtig und Imngfer Dortchen Latenreiger.

pring geinrich. Bas mag bas für eine Beibin fenn?

page. Gine artige Mamfell, Gerr, mib eine Bermanbte meines herrn.

Pring Heinrich. Grabe fo verwandt, wie die Gemeinde-Rühe bem Stadtbullen. — Sollen wir fie beim Abenbeffen befolleichen, Eduard?

Poins. Ich bin euer Schatten, gnabiger Berr, ich folge euch.

Pring Heinrich. Del bu Burfch, - und ihr, Barbolph!

— fagt eurem herrn foin Wort, bag ich fcon in bie Stadt getommen bin. Da habt ihr was für euer Schweigen.

Bardolph. 3th babe feine Bunge, Berr.

Dage. Und was meine betrifft, Berr, ich will fie regieren.

Dring feinrich. Lebt benn mobl, geht!

(Barbelph unb Bage ab)

Diefe Dortchen Latenreifer muß irgend eine Beerftrafe febn.

Poins. Das verfichre ich euch, fo gemein, wie ber Weg von London nach St. Albans.

Pring Geinrich. Wie tonmen wir ben Falftaff beute Abend in feinen mahren Farben feben, abne .felbft gefeben gu werben?

Poins. Steden wir uns in zwei leberne Bamfer und Schitrgen, und warten ihm bei Tifche auf wie Rufer.

Pring Aeinrich. Bon einem Gott zu einem Stier? Eine schwere herabsehung! Sie war Jupiters Fall. Aus einem Prinzen in einen Kellerjungen? Eine niedrige Berwandlung! Sie soll bie meinige seyn, benn in jedem Dinge muß die Wisscht mit ber Thorbeit auf die Wagschafe gelegt werden. Folge mir, Eduard. (ab)

## Dritte Scene.

Bartworth. Bor ber Burg.

(Northumberland, Cady Northumberland und Cady Percy treten auf)

Northumberland.

Ich bitt' euch, liebend Weib und werthe Tochter, Gebt meinen rauhen Händeln ebnen Weg; Legt ihr nicht auch ber Zeiten Miene an, Und seib wie fie bem Percy zur Beschwer.

Cady Morthumberland.

3ch geb' es auf, ich will nicht weiter reben; Thut, was ihr wollt, es leit' euch eure Beisbeit.

Northumberland.

Ach, liebes Beib! bie Ehre fieht jum Pfanb, Und außer meinem Gehn tann nichts fie löfen.

Sadn Deren.

Um Sottes willen, nicht in biesen Arieg!
Einst habt ihr, Bater, euer Wort gebrochen,
Da ihr ihm mehr verbunden wart als jetzt,
Als euer Perch, mein herzlieder Perch
Den Blid oft nordwärts wandt', ob nicht sein Bater
Zu hälse zöge, doch er harrt' umsonst.
Wer überredt' euch da, zu haus zu bleiben?
Zwei Ehren sielen da, des Sohns und eure.
Die eure möge himmelsglauz erleuchten!
Die seine stand ihm schon, so wie die Sonne
Am blauen Firmament, und durch ihr Licht
Bewog sie alle Ritterschaft von England
Zu wackern Thaten; ja er war der Spiegel,

Bovor bie eble Jugenb fich gefcmudt. Ber feinen Gang nicht annahm, mar gelabm. Und Stottern, mas ein Rebler ber Ratur Bei ibm, warb ber Accent ber Tapfern nun. Denn bie, fo leif' und rubig fprechen tonnten. Berfehrten ihren Borgug in Gebrechen, 36m gleich zu febn: fo baf in Sbrach', in Gang, In Lebensart, in Neigungen ber Luft, In Rriegefunft und in Launen bes Geblute. Er Riel und Spiegel, Buch und Borfdrift mar. Der Andre formte. Und ibn! - ben Berrlichen! Dieft Bunbermert von Mann! - verließet ibr, Der Reinem wich, von bem wicht ihr gurud. Dag er ben graufen Gott bes Rrieges mußte Im Nachtbeil ichauen, und ein Felb behaupten, Bo nichts, als nur ber Rlang von Beiffporns Namen Noch webrbar schien; so gang verliekt ibr ibn. Drum nie, o nie! thut feinem Geift bie Schmach. Dag ibr auf eure Ebre ftrenger baltet Mit Anbern als mit ibm: laft fie für fic. Der Maricall und ber Ergbischof find ftart: Wenn mein Geliebter halb bie Bahl nur hatte, So tonnt' ich beut, an Beifiporns Raden bangenb, Bon Monmouth's Grabe reben.

Northumberland.

Solbe Tochter,

Berzeih euch Gott! ihr raubt mir allen Muth, Indem ihr alte Fehler neu bejammert. Doch ich muß gehn, und die Gesahr ba treffen, Soust sucht sie andrer Orten mich, und findet Mich scheher noch geruftet.

### Lady Werthumberland.

D flieht nach Schottland,

Bis erft bie Eblen und bas Bolt in Baffen Mit ihrer Macht ein wenig fic verfuct.

Saby Peren.

Benn sie dem König Boden abgewinnen,
So schließt ench an, wie eine Nibb' ans Stahl,
Die Stärke mehr zu stärken; aber erst,
Um unser Aller Liebe willen, last
Sie sich versuchen. Das that ener Sohn,
Das gab man zu bei ihm, so ward ich Wittme,
Und nie wird lang genug mein Leben dauern,
Erinnrung mit den Angen zu bethaun,
Daß sie erwachs und sprosse dies zum Himmel,
Zum Angedenken meines eblen Gatten.

Aorthumberland.

Kommt, geht hinein mit mir, benn mein Gemulth Ift wie die Flut zu ihrer Hoh geschwellt, Die Stillstand macht, nach keiner Seite stiefend. Gern möcht' ich gehn, zum Erzbischof zu kogen, Doch tausend Gründe halten mich zurück. Ich wende mich nach Schottland, bort zu weiten, Bis Zeit und Bortheil andern Rath ertheilen.

(Mile up)

### Bierte Scene.

London. Gine Stube in ber Schente gum wilben Schweinstopf in Caftcheap.

### (3wei Rüfer tommen)

Erfter Aufer. Bas Teufel haft bu ba gebracht? arme Ritter? Du weißt, Gir John kann keine armen Ritter leiben. Sweiter Küfer. Wetter, bir hast Recht. Der Prinz seite ihm einmal eine Schüssel mit armen Rittern vor, und sagte ihm, ba wären noch fünf andre Sir John's; hierauf nahm er seinen Hut ab, und sagte: Ich empsehle mich diesen sechs altbacknen, traftlosen, aufgequollnen armen Rittern. Es ärgerte ihn von ganzer Seele, aber das hat er nun vergessen.

Erfter Aufer. Run, so bede, und setz sie bin; und fieb, ob bu Schleichers Banbe antreffen kaunst: Jungfer Lakenreißer möchte gern ein bischen Musik haben. Mach fort! Die Stube, wo sie gegessen haben, ift zu beiß, ste werben gleich kommen.

Sweiter Küfer. Sor bu, ber Pring wird balb hier fenn und herr Poins, und fie wollen zwei Wamfer und Schlitzen von uns anthun, und Sir John barf nichts bavon wiffen; Barbolph hat es bestellt.

Erfer Rufer. Bot Better, bier wird ber Tenfel los febn. Das wird einen berrlichen Spaf geben.

Sweiter Kufer. Ich will feben, ob ich Schleicher finben fann.

## (Wirthin und Dortden Cakenreiffer tommen)

Wirthin. Wahrhaftig, Herzchen, mich blinkt, jest seib ihr in einer vortrefslichen Tempramentur; euer Pülschen schlägt so ungemein, wie man sichs nur wilnschen kann, und von Farbe, ihr könnt mirs glauben, seht ihr so frisch aus, wie eine Rose. Aber wahrhaftig, ihr habt zu viel Kanariensekt getrunken, und das ift ein verzweiselt durchschlagender Wein, der würzt euch das Blut, ehe man eine Hand umdreht. — Wie gehts euch nun?

Dortchen Beffer, als vorbin. Sem.

Wirthin. Run, bas macht ihr schon, wenn bas herz nur gut ift. Seht, ba kommt Sir John.

(Salftaff tommt fingenb)

### Salftaff.

Mls Arthur erft am Bof -

Bringt ben Rachttopf aus.

Und war ein würd'ger Herr. (Rufer ab)

Bas macht ihr nun, Jungfer Dortchen?

Wirthin. Ihr ift fibel, es fehlt ihr an Beangftigungen; ja, meiner Seel.

Salftaff. So find alle Beibsbilber; wenn man fie nicht immer beangfligt, so wird ihnen fibel.

Wortchen. Ihr schmutziger Balg! ift bas aller Troft, ben ich von euch habe?

Salftaff. Ihr macht aufgebunfne Balge, Jungfer Dortchen. Dortchen. Ich mache fie? Frefferei und Krankheiten machen fie. ich nicht.

Salftaff. Benn ber Koch bie Fresserei machen bilft, so belft ihr bie Krantheiten machen, Dortchen. Wir triegen von euch ab, Dortchen, wir triegen von euch ab: gieb bas zu, liebe Seele, gieb bas zu.

**Portchen.** Ja wohl, unfre Ketten und Juwelen. Salftaff.

"Rubinen. Berlen und Rarfunteln." -

Denn ihr wifit, wer tapfer bient, tommt hintenb aus bem Felbe; ber tommt aus ber Brefche, seine Bile tapfer eingelegt und tapfer jum Chirurgus; ber geht tapfer auf gelabne Felbtagen los.

Dortchen. Laft euch hangen, garftiger Schweinigel, laft euch bangen!

Wirthin. Meiner Treu, bas ist die alte Weise, ihr beiben kommt niemals zusammen, ohne baß ihr in Zank gerathet. Gewiß und wahrhaftig, ihr seib so widerhaarig, wie zwei geröstete Semmelscheiben ohne Butter, ihr könnt Einer bes Anbern Commoditäten nicht tragen. Du meine Zeit! Einer muß tragen, und

bas mußt ihr fenn (zu Dortden), ihr feib bas schwächere Gefäß, wie man ju sagen pflegt, bas lebige Gefäß.

Portchen. Kann ein schwaches, lebiges Gefäß solch ein ungeheures, volles Oxhoft tragen? Er hat eine ganze Labung von Bourbeauxschem Zeuge im Leibe, ich habe niemals einen Schiffsraum besser ausgestopft gesehen. — Komm, ich will gut Freund mit bir seyn, Hans; bu gehst jetzt in ben Krieg, und ob ich bich jemals wieber sehen soll, ober nicht, ba fragt kein Mensch barnach.

(Ein Küfer kommt)

Aufer. herr, unten ift Fahnbrich Biftol, und will mit euch sprechen.

Portchen. An ben Galgen mit bem Schelm von Renommiften, laft ihn nicht hereinkommen, es giebt tein loferes Maul in gang England.

Wirthin. Wenn er renommirt, so laßt ihn nicht hereintonmen: nein, meiner Seele, ich muß mit meinen Nachbarn leben, ich will keine Renommisten, ich bin in guter Renommee bei ben allerbesten Leuten. — Schließt die Thur zu, wir lassen hier keine Renommisten herein, ich habe es nicht so weit in der Welt gebracht, um nun hier renommiren zu lassen; schließt die Thur zu, ich bitte euch.

Salftaff. Borft bu, Wirthin?

Wirthin. Ich bitte, beruhigt euch, Gir John, wir laffen bier teine Renommiften berein.

Salftaff. Borft bu? es ift mein Fahnbrich.

Wirthin. Wischewasche, Sir John, sagt mir ba nicht von, euer Renommisten-Fähnbrich soll nicht in meine vier Wände kommen. Ich wurde letthin bei herrn Zehrung, dem Kommissär, vorgesorbert, und wie er mir sagte, — es ist nicht länger her als letten Mittwoch, — "Nachbarin Hurtig," sagte er, Meister Stumm, unser Pfarrer, war auch dabei; "Nachbarin Hurtig," sagte er,

"nehmt bloß orbentliche Leute auf; benn," sagte er, "ihr seib in üblem Ruse" — und ich weiß auch, warum er bas sagte, "benn," sagte er, "ihr seib eint ehrliche Fran, und man bentt gut vour euch: barum feht euch vor, was für Gäfte ihr ausnehmt; nehunt keine renommirenden Gesellen auf," sagte er. — Ich Lasse keine herein, ihr wörder euch freuzigen und segnen, wenn ihr gehort hättet, was er sagte. Nein, ich will keine Renommisten!

Falftaff. Er ift tein Renommift, Birthin, ein zahmer Locker ift er; er läßt sich so gebutbig von euch ftreicheln, wie ein Bindspiel, er renommirt nicht gegen eine Ernthenne, wenn sich ihre Febern irgend sträuben, um Biberstand zu broben. — Ruf ihn berauf, Rifer.

Wirthin. Loder nennt ihr ihm? nun, ich will feinem ehrlichen Maun bas haus verschließen, und feinem lodern auch nicht. Aber bas Renommiren mag ich nicht leiben; meiner Treur, mir wird schlimm, wenn Einer sagt: Renommift. Fishlt nur an, liebe herrn, wie ich gittre; seht, ihr konnt mirs glauben.

Bortden. Das thut ibr aud. Bietbin.

Wirthin. Thu ichs nicht? In, wahrhaftig thu iche, wie ein Espenlaub, ich kum bie Renommiften nicht ausstehn.

## (Piftol, Bardalph und Page tommen)

Diftol. Gott gruf end, Sir John!

Falflaff. Billtommen, Fähnbrich Biftol! hier, Biftol, ich labe bich mit einem Glase Sett, gieb bu bann ber Frau Birthin bie Labung.

Piftol. 3ch will ihr bie Labmig geben, Sir John, mit zwei Rugeln.

Saiftaff. Sie ift pistolenfest, ihr werbet ihr fcmerfich ein Leib gufügen.

Wirthin. Geht, d habe nichte mit euren Biftolen und Ru-

geln gu ichaffen: ich trinte nicht mehr als mir gut betomunt, teinem Menichen au lieb.

Pifol. Dann zu ench, Jungfer Dorothee, ich will euch bie Labung geben.

Wortchen. Mir bie Labung geben? Ja, kommt mir, Lausekerl! Was, so'n armer Schelm von Betrüger, ber kein heiles hemb auf bem Leibe hat! Pact euch, ihr abgestandener Schuft! fout! Ich bin ein Biffen filr euren herrn.

Bifol. 3ch fenne euch, Jungfer Dorothee.

Portchen. Packt ench, ihr Schurkt von Beutelschneiber! ihr garstiger Taschendieb, fort! Bei bem Wein hier, ich sahre euch mit meinem Messer zwischen die schimmlichten Kinnbacken, wenn ihr euch bei mir mausig machen wollt. Packt euch, ihr Bierschlingel! ihr lahmer Fechtboben-Springer ihr! — Seit wann, herr, ich bitte euch? Ei, zwei Schnüre auf ber Schulter! ber Tausend!

piftol. Dafitr will ich euren Rragen ermorben.

Falflaff. Richt weiter, Biftol, ich möchte nicht, bag bu bier losgingeft. Drifte bich aus unfrer Gefellicaft ab, Biftol.

Wirthin. Rein, bester Sauptmann Biftol! nicht bier, fconfter Sauptmann!

Dort chen. Sauptmann! bu abscheulicher, verbammter Betrüger, schämst bu bich nicht Hauptmann zu heißen? Wenn Hauptleute so gesinnt wären, wie ich, so prügelten sie dich hinaus, weil bu ihre Namen annimmst, ehe du sie verdient hast. Ihr ein Hauptmann, ihr Lump! wosur? Weil ihr einer armen Hure in einem Borbell den Kragen zerriffen habt? Er ein Hauptmann? an den Gasgen mit ihm! Er lebt von verschimmelten, gesottnen Pflaumen und altbacknem Ruchen. Ein Hauptmann! Golche Spithbuben werden das Wort Hauptmann noch ganz verhaßt machen, drum soll-ten Hauptleute ein Einsehn thun.

Bardolph. 3ch bitte bich, geh hinunter, befter Fahnbrich.

Falftaff. Bft! auf ein Bort, Jungfer Dortden.

Piftol. Ich nicht. Ich will bir was fagen, Korporal Barbolibh: — ich tonnte fie gerreißen, — ich will gerochen fenn.

Dage. 3ch bitte bich, geh binunter.

Piftol. Sie sei verbammt erst, — zu Pinto's grausem See, zur höll'schen Tiese, mit Erebus und schuöben Qualen auch. Holt Lein' und Angel, sag ich. Fort, Hunbe! fort, Gefinbel! Ift nicht Irene bier?

Wirthin. Lieber Sanptmann Befel, feib ruhig! Es ift wahrhaftig schon sehr spät, ich bitte euch, forcirt euren Born.

Piftol.

Das wären mir Humore! Soll'n Packpferbe Und hohl gestopste Mähren Afiens, Die breißig Meilen nur bes Tages laufen, Mit Casarn sich und Kannibalen messen, Und griech'schen Troern? Eh verbammt sie mit Fürst Cerberns, und brüll' das Firmament! Entzwei'n wir uns um Tand?

Wirthin. Meiner Seel, Hauptmann, bas find recht harte Reben.

Bardolph. Geht, guter Fähnbrich, sonst wird noch eine Prügelei baraus.

Diftol.

Wie hunbe fterben Menschen; Kronen gebt Wie Nabeln weg: ift nicht Frene hier?

Wirthin. Auf mein Wort, Hanptmann, so eine ift gar nicht hier. Ei bu liebe Zeit! benkt ihr, ich wollte sie euch verleuguen? Um Gottes willen, seib ruhig.

Diftol.

So if und fei fett, schone Calipolis! Rommt, gebt uns Sett!

Si fortuna me tormenta, sperato me contenta; Scheun Salven wir? Rein, feur' ber boje Feinb! Gebt mir was Seft, und, Herzchen, lieg bu ba! (indem er ben Degen ableat)

Sind wir am Schlufpuntt icon, und fein et cetera giebts?

Salftaff. Biftol, ich mare gern in Rube.

Piftol. 3ch tuffe beine Bfote, holber Ritter. Bas? fabn wir nicht bas Siebengeftirn?

Dortchen. Berft ihn bie Treppe hinunter, ich tann fo einen aufgestelgten Schuft nicht ausftebn.

Piftol. Werft ibn bie Treppe hinunter? Wir fennen Repper ja!

Salftaff. Schleubre ibn hinunter, Barbolph, wie einen Peillenftein! Wenn er nichts thut, als Nichts fprechen, so soll er bier auch nichts vorstellen.

Bardolph. Rommt, macht euch bie Treppe hinunter. Diftol.

So muß man Ginschnitt machen? muß befubeln?

(areift feinen Degen auf)

Dann wieg mich, Tob, in Schlaf! Berbirg bie Jammertage! Dann fei'n burch schwere, grause, offne Bunben Die Schwestern brei gelöft! Komm, sag' ich, Atropos!

Wirthin. Das find mir berrliche Streiche!

Salftaff. Gieb mir meinen Degen, Burich.

Dortden. 3d bitte bich, Sans, ich bitte bich, gieb nicht.

Salftaff. Badt euch bie Treppe binunter!

(er giebt und jagt Biftol binaus)

Wirthin. Das ist mir ein herrlicher Lärm! Ich will bas Wirthschafthalten abschwören, lieber als baß ich so einen Schreck und Terrör haben will. Ru, bas giebt Morb, glaubt mirs! — Ach Je! Ach Je! stedt eure bloßen Gewehre ein! stedt eure bloßen Gewehre ein! stedt eure bloßen Gewehre ein!

Bortchen. Ich bitte bic, Sans, fei rufig! ber Schuft ift fort. Ach bu fleiner tapfrer Blitifchelm bu!

wirthin. Seib ihr nicht in ber Beiche verwundet? Dich biinft, er that einen gefahrlichen Stof nach eurem Bauche.

(Bardolph fommt jurud)

Falftaff. habt ihr ihn zur Thur hinaus geworfen? Bardolph. Ja, herr. Der Schuft ist besoffen, ihr habt ibn in die Schulter verwundet.

Salftaff. Go ein Schurte! mir ju trogen!

Dortchen. Ach, bu allerliebster kleiner Schelm bu! Ach armer Affe, wie bu schwitzest! Komm, laß mich bein Gesicht abwischen, — tomm boch ber, bu närrische Schnauze! — Ach, Schelm! mein Seel, ich liebe bich. Du bist so tapser, wie ber trojanische Hettor, filus Agamemnons werth, und zehn Mal besser, als bie neun Delben. — Ein Spisbube!

Salftaff. Gin nieberträchtiger Schurte! ich will ben Schelm auf einer Bettbede prellen.

Dortchen. Ja thu's, wenn bu bas Berg haft, wenn bu's thuft, fo will ich bich zwischen zwei Laten vortriegen.

### (Mufikanten tommen)

Page. Die Mufitanten find ba, Berr.

Falftaff. Laf fie fpielen. — Spielt, Leute! — Dorthen, set bich auf meinen Schoofe. Gin elenber Grofiprahler! ber Schurte lief vor mir babon, wie Quedfilber.

Portchen. Wahrhaftig, und bu warkt wie ein Kirchthurm hinter ihm brein. Du verwettertes, kleines, zudergebadnes Weihnachts-Schweinchen, wann wirst du das Fechten bei Tage und das Raufen bei Nacht lassen, und anfangen, beinen alten Leib für ben hinmel zurecht zu sieden?

(3m Sintergrunde erfcheinen Pring Reinrich und Poins, in Rufer verfielbet) Salftaff. Still, liebes Dartden! Sprich nicht, wie ein Tobtentopf, erinnre mich nicht an mein Enbe.

Portdyen. Hör boch, von was für einem humor ist benn ber Bring?

Salftaff. Ein guter, einfältiger, junger Mensch. Er batte einen guten Brobmeister abgegeben, er wurde bas Brob gut vorschneiben.

Dortchen. Aber Boins foll einen feinen Wit haben.

Salftaff. Der einen feinen Bite? Bum henter mit bem Maulaffen! Sein Bit ift so bid wie Senf von Tewlsbury, er bat nicht mehr Berftanb, als ein hammer.

Dortchen. Wegwegen hat ihn benn ber Bring fo gern?

Satstaff. Weil ber Eine so bunne Beine hat wie ber Andre, und weil er gut Peille spielt, und ist Meeraal und Fenchel, und ichtuckt brennende Kerzen. Endochen im Wein hinunter, und trägt sich Huckpaal mit den Jungen, und springt über Schemel, und stuckt mit gutem Anstande, und trägt seine Stiesel glatt an, wie an einem ausgehängten Bein auf einem Schilde, und stiftet keinen Jank durch Ausplaubern von seinen Geschichten, und mehr dergleichen Springergaben hat er, die einen schwachen Geist und einen geschickten Körper beweisen, weswegen ihn der Prinz um sich leidet; denn der Prinz ist selbst eben so ein Gesell: das Gewicht eines Haars wird zwischen üben der einen Schaale den Ausschlag geben.

Pring Beinrich. Sollte man biefer Nabe von einem Rabe nicht bie Ohren abschnichten?

Poins. Last uns ihn vor ben Angen feiner hure prügeln. Pring Geinrich. Seht boch, läßt fich ber welte Alte nicht ben Kopf trauen wie ein Papagan!

Poins. Ift es nicht munberbar, bag bie Begierbe bas Bermogen um fo viele Jahre überlebt?

Salftaff. Ritg mich, Dortchen.

Pring Geinrich. Saturn und Benus heuer in Conjunttion! Bas fagt ber Ralenber bagu?

Poins. Seht nur, fluftert nicht auch fein Kerl, ber feurige Triangel, mit bem alten Register feines herrn, seiner Schreibtafel, seinem Dentbuche?

Salftaff. Du giebst mir angenehme Schmätzchen.

Dortchen. Sa mahrhaftig, ich fuffe bich mit einem recht beftänbigen Bergen.

Salftaff. 3ch bin alt, ich bin alt.

Bortchen. Ich habe bich lieber, als alle bie jungen Gelbichnabel mit einanber.

Salftaff. Aus was für Zeug willst bu eine Schürze haben? Auf ben Donnerstag friege ich Gelb, bu solft morgen eine Mütze haben. Komm, ein lustiges Lieb! Es wird spät, wir wolflen zu Bett. Wenn ich weg bin, wirst bu mich vergessen.

Vortchen. Meiner Tren, bu wirft mich jum Weinen bringen, wenn bu bas fagst; sieh zu, ob ich mich jemals hübsch Neibe, bis bu wieber zurüc bift. Nun warte bas Ende ab.

Saiftaff. Bas Gett, Frang!

Pring Geinrich und Poins. (hervortretenb) Gleich, herr! gleich!

- Salfaff. Ba! ein Baftarb-Sohn bes Königs. Und bift bu nicht Boins, fein Bruber?

Pring Seinrich. Gi, bu Erbball von fündlichen Lanbern, was für ein Leben führft bu?

Salftaff. Ein befferes als bu: ich bin ein Mann von Stanbe, bu giebst Bier ab.

Pring Geinrich. Gang richtig, herr, und barum tomme ich euch bas Rell abzugiebn.

Wirthin. D ber Berr erhalte Gure madre Gnaben! Mei-

ner Tren, willtommen in London! — Nun, ber Herr segne bieß bein holbes Angesicht! O Jesus, seib ihr aus Wales zurfickge-kommen?

Salftaff. (indem er die Sand auf Dortchen legt) Du verwettertes, tolles Stild Majestät, bei diesem leichtfertigen Fleisch und verberbten Blut, du bist willkommen!

Dortchen. Was, ihr gemästeter Narr? ich frage nichts nach euch.

Poins. Gnabiger herr, er wird ench aus eurer Rache heraustreiben, und Alles in einen Spaß verwandeln, wenn ihr ihm nicht in der erften hitze zusetzt.

Pring Aeinrich. Du verfluchte Talggrube, wie niebertrachtig fprachst bu nicht jett eben von mir vor biesem ehrbaren, tugenbhaften, artigen Frauenzimmer?

Wirthin. Gott fegne euer gutes Berg, bas ift fie auch gewiß und mahrhaftig.

Salftaff. Saft bu es angehört?

Pring Heinrich. Ja, und ihr kanntet mich, wie bamals, ba ihr bei Gabshill bavon lieft; ihr wußtet, baß ich hinter euch ftanb, und thatet es mit Fleiß, um meine Gebulb auf die Probe zu ftellen.

Salftaff. Rein, nein, nein, bas nicht, ich glaubte nicht, bag bu mich boren konnteft.

Pring Beinrich. So mußt ihr mir die vorsätzliche Be-schimpfung eingestehn, und bann weiß ich, wie ich euch handhaben soll.

Salftaff. Reine Befdimpfung, Being, auf meine Ehre, feine Befdimpfung!

Pring Geinrich. Richt? mich hernuter zu machen, und mich Brobmeifter und Brobfchneiber, und ich weiß nicht was zu nennen! Falftaff. Keine Beschimpfung, Hoing! Poins. Keine Beschimpfung?

Falftaff. Rein, Eduard, teine Beschimpfung auf ber Welt; nicht die geringste, mein ehrlicher Eduard. Ich machte ihn herunter vor den Gottlosen, damit die Gottlosen sich nicht in ihn versieben möchten; darin habe ich die Pflicht eines besorgten Freundes und eines redlichen Unterthaus ausgesibt, und dein Bater hat mir dafür zu danken. Keine Beschimpfung, heinz! nicht die geringste, Eduard! — nein, Kinder, nicht die geringste!

Pring Arinrich. Run sieh einmal, bringt dich nicht bloße Furcht und ausgemachte Feigheit bahin, diesem tugendhaften Frauenzimmer zu nahe zu thun, um dich mit uns auszusichnen? Ist sie von den Gottlosen? ist unsre Frau Wirthin da von den Gottlosen? oder ist der Bursch von den Gottlosen? oder ber ehrliche Bardolph, dessen Andacht in seiner Nase brunt, von den Gottlosen?

Doins. Antworte, bu abgestorbne Rufter! antworte!

Salftaff. Den Barbolph hat ber bose Feind ohne Rettung gezeichnet, und fein Gesicht ift Luzifers Leibluche, wo er nichts thut, als Matzwürmer roften. Was den Anaben betrifft, so ift ein guter Engel um ihn, aber ber Teufel überbietet ibn auch.

Pring Seinrich. Bas bie Beiber betrifft, -

Falftaff. Die eine von ihnen, - bie ift schon in ber Solle und brennt, die arme Seele! Was bie andre betrifft, - ich bin ihr Gelb fculbig, und ob fie bafttr verbammt ift, weiß ich nicht.

Wirthin. Rein, bas will ich euch verfichern.

Salftaff. Ja, ich bente es auch nicht; ich bente, beffen bist bu quitt. Es giebt aber usch eine andre Elage wiber bich, baß bu gegen bie Berorbnung in beinem Saufe Fleisch effen läffest; bafter wirft bu, bente ich, noch einmal heulen.

Wirthin. Das thun alle Speifewirthe. Was will eine Schöpsteule ober ein Paar in ber gangen Fastengeit sagen?

Pring Seinrich. Ihr, Fraueuzimmer - Dortchen. Bas fagen Guer Gnaben?

Salftaff. Seine Gnabe fagt etwas, wogegen fich fein Fleisch auflebnt.

Wirthin. Ber flopft fo laut an bie Thure? Sieh nach ber Thure, Frang.

(Deto fommt)

Pring Seinrich. Beto, was giebte? Bas bringft bu Reues?

Deio.

Der König, euer Bater, ift zu Westminster, Und zwanzig mitbe und erschöpfte Boten Sind aus bem Norden ba; und wie ich herkam, Eraf ich und holt' ein Dubend Hauptleut' ein, Baarföpfig, schwitzend, an die Schenken Mopfend, Und Alle frugen ste nach Gir John Falftaff.

Drin: Beinrich.

Beim himmel, Boins, ich fuhl' mich tabelnswerth, So mußig zu entweihn bie eble Zeit, Benn Wetter ber Empörung wie ber Sub, Bon schwarzent Dunft getragen, schmelzen will, Unb träuft auf unfer unbewehrtes haupt. Gieb Degen mir unb Mantel — Falftaff, gute Nacht!

(Bring Beinrich, Boine, Beto und Barbolph ab)

Salftaff. Run tommt ber lederfte Biffen ber Nacht, und wir muffen fort und ihn ungenoffen laffen. (man bort tlopfen) Wieber an ber Thur geklopft?

(Bardolph femmt gurud)

Run? mas giebte?

Bardolph. Ihr mußt gleich fort an ben hof, ein Dutenb Sauptleute warten an ber Thur auf euch.

Falftaff. (zum Pagen) Bezahl bie Musikanten, Bursch. — Leb wohl, Wirthin, — leb wohl, Dortchen. — Ihr seht, meine guten Weibsbilder, wie Männer von Berdienst gesucht werden; ber Unverdiente kann schlafen, während ber tüchtige Mann ausgerusen wird. Lebt wohl, meine guten Weibsbilder! — wenn ich nicht schleunig weggesandt werde, so will ich euch noch wieder besuchen, eh ich gehe.

Wortchen. Ich tann nicht fprechen, — wenn mir bas herz nicht brechen will. — Run, herzliebster hans, trage Sorge für bich felbst.

Falftaff. Lebt wohl, lebt wohl! (Falftaff und Barbolph ab) Wirthin. Run, so lebe wohl! Neunundzwanzig Jahre sinds nun, baß ich bich gekannt habe, wenn bie grünen Erbsen wieber kommen; aber einen ehrlicheren Mann und ein treueres Gemüth, — Run, so lebe wohl!

Bardolph. (braugen) Jungfer Latenreißer!

Wirthin. Bas giebts?

Barbolph. (braußen) Beißt Jungfer Latenreißer gu meinem herrn tommen.

Wirthin. D lauf, Dortchen, lauf! Lauf! liebes Dortchen!

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Ein Bimmer im Balaft.

(Rönig Beinrich tommt im Rachtfleibe mit einem Pagen)

Ronig Beinrich.

Beb. ruf bie Grafen Surrey ber und Barwid, Doch beif auvor fie biefe Briefe lefen, Und reiflich fie ermagen; thu's mit Gil. (Bage ch) Bie viel ber armften Unterthanen find Um biefe Stund' im Schlaf! - D Schlaf! o bolber Schlaf! Du Bfleger ber Ratur, wie fdredt' ich bich, Dag bu nicht mehr zubrücken willft bie Augen Und meine Sinne tauchen in Bergeffen. Bas liegft bu lieber, Schlaf, in rauch'gen Butten, Auf unbequemer Streue bingeftredt. Bon fummenben Rachtfliegen eingewiegt, Als in ber Großen buftenben Balaften, Unter ben Balbachinen reicher Bracht, Und eingelnut von füßen Melobie'n? D blöber Gott, mas liegft bu bei ben Riebern Auf eflem Bett, und lafi'ft bes Ronigs Lager Ein Schilberhaus und Sturmesglode fenn? Berfiegelft bu auf ichwinbelnb bobem Maft Des Schifferjungen Aug', und wiegft fein birn In rauber, ungeftumer Bellen Biege, Und in ber Binbe Anbrang, bie beim Gipfel

Die tollen Wogen paden, frausen ihnen Das ungebeure Saubt, und bangen fie Mit tobenbem Gefdrei ins glatte Tauwert. Dag vom Getummel felbft ber Tob erwacht? Giebft bu, o Schlaf, parteiifch beine Rub Dem Schifferiungen in fo rauber Stunde. Und weigerft in ber rubig ftillften Nacht Bei jeber Noberung fie einem Ronig? So legt, ibr Niebern, nieber euch, beglückt; Somer rubt bas Saubt, bas eine Rrone brudt. (Warwick und Surren treten auf)

Warmid.

Den iconften Morgen Gurer Dajeftat! Bonig Reinrich.

Ift es icon Morgen, Lorbs?

Warmid.

Es ift Ein Uhr und brüber.

König Beinrich. So habt benn guten Morgen. Liebe Lorbs, Las't ibr bie Briefe, bie ich euch gefanbt? . Warmid.

Ja, gnab'ger Berr.

Rönig Beinrich. So fennt ihr nun ben Rorper unfere Reiche, Wie angestedt er ift, wie folimme Uebel. Dem Bergen nab, gefährlich in ihm gabren. Warwick.

Roch ift es nur wie Unordnung im Rorber. Den guter Rath und wen'ge Argenei Bu feiner vor'gen Starte bringen fann. -"wlord Northumberland ift bald gefühlt.

Rönig Seinrich.

D himmel, tonnte man im Bud bes Schidfale Doch lefen, und ber Beiten Umwälzung Die Berge ebnen, und bas fefte Lanb, Der Dichte überbrufig, in bie See Begichmelgen febn! und febn bes Oceans Umgurtenb Ufer für Reptunus Buften Ein anber Mal ju weit! Wie Bufall fpielt, Und Bechiel ber Beranbrung Schale fullt Mit manderlei Getrant! D fab' man bas. Der frohfte Jungling, biefen Fortgang ichauenb, Bie bier Gefahr gebrobt, bort Leiben nabn: Er folög' bas Bud, und feste fich und fturbe. Es find noch nicht gebn Jahr, Seit Ricarb und Northumberland als Freunde Bufammen fcmauften, und zwei Jahr nachher Gabs amifchen ihnen Rrieg; acht Jahr nur, feit Der Berch meinem Bergen mar ber nachfte. Der wie ein Bruber fich ericopft für mich, Und Lieb' und Leben mir ju Rugen legte, Ja, meinetwillen, felbft in Richards Antlit 3hm Trot bot. Doch, wer war babei von ench, (m Barwich) (3hr, Better Revil, wie ich mich erinnre,) MIS Richard, gang von Thränen überfliefenb, Damals gescholten vom Northumberland, Die Worte fprach, bie Prophezeiung murben? "Northumberland, bu Leiter, mittelft beren "Mein Better Bolingbrole ben Thron besteigt:" -Bas ba, Gott weiß, nicht in ben Ginn mir fam, Wenn nicht Rothwenbigfeit ben Staat fo bog, Dag ich und Größ' einander fuffen mußten; -

"Es kommt bie Zeit," bieß fett' er bann hinzu, "Es kommt bie Zeit, baß arge Sinbe, reifenb, "Ansbrechen wirb in Fäulniß," fuhr so fort. Und sagte bieser Zeiten ganze Lage Und unser Freundschaft Trennung uns vorber.

Ein Hergang ist in aller Menschen Leben, Abbildend ber verstorbnen Zeiten Art: Wer ben beachtet, kann, jum Ziele treffend Der Dinge Lauf im Ganzen prophezein, Die, ungeboren noch, in ihrem Samen Und schwachem Ansang eingeschachtelt liegen. Dergleichen wird ber Zeiten Brut und Zucht; Auf die nothwend'ge Form hievon vermochte Richard die sicher Muthmaßung zu baun, Der mächtige Northumberland, ihm salsch, Werd' aus der Saat zu größrer Falscheit wachsen, Die keinen Boben, brein zu wurzeln, fände,

König Heinrich. Sinb biese Dinge benn Rothwenbigkeiten? Bestehn wir auch sie Wothwenbigkeiten! Dieß selbe Wort ruft eben jetzt uns aus. — Man sagt, ber Bischof und Northumbersand Sinb funfgiatausend start.

Warwick.

Es kann nicht fenn, mein Fitrft. Gerficht verboppelt, so wie Stimm' und Echo, Die Bahl Gefürchteter. — Beliebt Eu'r Hoheit, Bu Bett zu gehn; bei meinem Leben, herr, Die Macht, bie ihr schon ausgesenbet habt,

Wirb leichtlich biefe Beute bringen heim. Euch mehr zu tröften, so empfing ich jett Gewisse Nachricht von Glendowers Tob. En'r Majestät war frant seit vierzehn Tagen, Und biefe unbequemen Stunden muffen Das Uebel mehren.

König Heinrich. Ich folge eurem Rath. Und läßt ber innre Krieg uns freie Hand, So ziehn wir, werthe Lords, ins beil'ae Land.

(ab)

# 3meite Scene.

Hof vor bem Saufe bes Friedensrichters Schaal in Glocesterfbire.

(Schaal und Stille tommen von verschiebnen Seiten; Schimmelig, Schatte, Warze, Schwächlich, Bullenkalb un' Bediente im Sintergrunde)

Schaal. Sieh ba, fieh ba, fieh ba! Gebt mir bie hand, herr! gebt mir bie hand, herr! Friih bei Bege, meiner Six! Nun, was macht benn mein guter Better Stille?

Stille. Guten Morgen, guter Better Schaal!

Schaal. Und was macht meine Muhme, eure Chehalfte? Und unfer allerliebftes Sochterchen, mein Bathchen Lene?

Stille. Ach, bas ift eine fdmarge Amfel, Better Schaal.

Schaal. Bei Ja und Nein, herr, ich will brauf wetten, mein Better Bisselm ift ein guter Lateiner geworben. Er ift noch zu Oxford, nicht wahr?

Stille. Ja freilich, es toftet mir Belb.

Schaal. Da muß er balb in bie Rechtshofe. 3ch war aud;

einmal in Clemens. Sof, wo fie, bente ich, noch von bem tollen Schaal fprechen werben.

Stille. Ihr hießt bamals ber muntre Schaal, Better.

Schaal. Beim Clement, ich hieß, wie man wollte, und ich hätte auch gethan, was man wollte, ja, wahrhaftig, und das frisch weg. Da war ich, und ber kleine Ichann Deut aus Staffordshire, und ber schwarze Georg Kahl, und Franz Nagebein, und Wilhelm Quaake, einer aus Cotswold, — es gab seitbem keine vier solche Haubegen in allen ben Rechtshöfen zusammen, und ich kanns euch wohl sagen, wir wußten, wo lose Baare zu haben war, und hatten immer die beste zu unserm Befehl. Damals war hans Falkaff, jeht Sir John, ein junger Bursch, und Page bei Thomas Mowbray, Herzog von Norsolk.

Stille. Derfelbe Gir John, Better, ber jest eben ber Solbaten wegen hertommt?

Schaal. Derselbe Sir John, eben berselbe. Ich habe ihn am Thor bes Kollegiums bem Stogan ein Loch in ben Kopf schlagen sehn, ba er ein Knirps, nicht so boch, war; grabe benselben Lag schlug ich mich mit einem gewissen Simson Stocksich, einem Obsibanbler, hinter Grap's Hos. D bie tollen Lage, bie ich hingebracht habel und wenn ich nun sehe, baß so viele von meinen alten Bekannten tobt sinb!

Stille. Wir werben Alle nachfolgen, Better.

Schaal. Gewiß, ja, bas ist gewiß. Sehr sicher! sehr sicher! Der Tob, wie ber Psalmist sagt, ift Allen gewiß, Alle muffen sterben. Bas gilt ein gutes Paar Ochsen auf bem Markt zu Stamsord?

Stille. Babrhaftig, Better, ich bin nicht ba gewesen.

Schaal. Der Tob ift gewiß. - 3ft ber alte Doppel, ener Landsmann, noch am Leben?

Stille. Tobt, Berr.

Schaal. Tobt? — Sieh! sieh! — er führte seinen guten Bogen — und ist tobt! — er schoß seinen tüchtigen Schuß; Johann von Gaunt hatte ihn gern, und wettete viel Gelb auf seinen Kops. Tobt! — Auf zweihundert und vierzig Schritt traf er ins Beiße, und trieb euch einen leichten Bolzen auf zwei hundert und achtzig, auch neunzig Schritt, daß Einem das Herz im Leibe lachen mußte. — Wie viel gist die Mandel Schaafe jeht?

Stille. Es ift nachbem fie find; eine Manbel guter Schaafe tann wohl gehn Pfund werth fenn.

Schaal. : Und ift ber alte Doppel tobt?

### (Bardolph fommt. und Giner mit ihm)

Stille. hier tommen, bent' ich, zwei von Sir John Fal-ftaffe Leuten.

Bardolph. Guten Morgen, wadre herren! 3ch bitte euch, wer von euch ift ber Friebendrichter Schaal?

Schaal. Ich bin Robert Schaal, herr: ein armer Gutsbesiter aus ber Graffchaft, und einer von bes Königs Friedensrichtern. Was sieht zu eurem Befehl?

Bardolph. Mein Hauptmann, herr, empfiehlt fich euch; mein hauptmann, Sir John Falftaff: ein tfichtiger Ravalier, beim himmel, und ein febr bebergter Anführer.

Schaal. Ich bante für seinen Gruß. Ich habe ibn als einen sehr guten Fechter gefannt. Was macht ber gute Ritter? Darsich fragen, was feine Frau Gemablin macht?

Bardolph. Um Berzeihung, herr, ein Solbat ift beffer affommobirt ohne Frau.

Schwal. Es ift gut gesagt, meiner Treu, herr; in ber That, recht gut gesagt. Besser aksommobirt! Es ist gut, ja, in allem Ernst; gute Phrasen sind und waren von jeher sehr zu rekommandiren. Aksommobirt! — es kommt von accommodo her, sehr gut! eine gute Phrase.

Bardolph. Berzeiht mir, herr, ich habe bas Wort so gehört. Phrase nennt ihr es? Beim Element, die Phrase kenne ich nicht, aber bas Wort will ich mit meinem Degen behaupten: baß es ein soldatenmäßiges Wort ist, und womit man erstaunlich viel ausrichten kann. Altommobirt: bas heißt, wenn ein Mensch, wie sie sagen, altommobirt ist; ober wenn ein Mensch bas ist — was maßen, — wodurch man ihn für aksommobirt halten kann, was eine herrliche Sache ist.

### (Salflaff tommt)

Schaal. Sehr gut! — Seht, ba tommt ber gute Sir John — gebt mir eure liebe Hand, gebt mir Euer Ebeln liebe Hand! Auf mein Bort, ihr seht wohl aus, und tragt eure Jahre sehr wohl. Willsommen, bester Sir John.

Salftaff. 3ch bin erfreut, ench wohl zu feben, guter herr Robert Schaal: - Berr Gutfviel, wo mir recht ift?

Schaal. Rein, Sir John; es ift mein Better Stille, und mein Kollege im Amte.

Salftaff. Guter Berr Stille, es ichickt fich gut für euch, bag ihr jum Friedensamte gebort.

Stille. Euer Eblen find willfommen!

Falftaff. Daß bich, bas ift beife Bitterung. — Meine Berren, babt ibr mir ein balb Dutenb tilchtige Leute geschafft?

Schaal. Freilich haben wir bas, Herr. Wollt ihr euch nicht feten?

Salftaff. Lafit mich fie febu, ich bitte euch.

Schaal. Wo ift bie Lifte? wo ift bie Lifte? wo ift bie Lifte?

— Last fehn! last fehu! last fehn! So, so, so, so, - ja, was wollt' ich sagen, Herr: — Rolf Schimmelig, — baß sie vortreten, wie ich sie aufruse; baß sie mirs ja thun, baß sie mirs ja thun. — Last sehn! wo ist Schimmelia?

Schimmelig. Bier, mit Berlaub.

Schaal. Bas meint ihr, Sir John? Ein wohlgewachsner Rerl, jung, ftart, und aus einer guten Familie.

Salftaff. Dein Rame ift Schimmelig?

Schimmelig. 3a, mit Berlaub.

Falftaff. Defto niehr ift es Zeit, bag bu gebraucht wirst. Schaal. Da ha ha! gang vortrefflich, wahrhaftig! Dinge, bie schimmelig sind, muffen gebraucht werben. Gang ungemein gut! — Bahrhaftig, gut gesagt, Sir John, sehr gut!

Salftaff. (ju Schaal) Streicht ibn an.

Schimmelig. Damit macht ihr mir einen Strich burch bie Rechnung, ihr hattet mich können geben laffen. Meine alte haus-frau hat nun niemand in ber Gotteswelt, ber ihre Wirthschaft und ihre Plackerei verrichtet. Ihr hattet mich nicht anzustreichen brau-chen, es giebt Anbre, bie geschickter sind zu marschiren, als ich.

Salftaff. Seht mir! Ruhig, Schimmelig, ihr mußt mit. Schimmelig, es ift Zeit, baß ihr verbraucht werbet.

Shimmelig. Berbraucht?

Schaal. Ruhig, Kerl, ruhig! Tretet beiseit! Wist ihr auch, wo ihr seib? — Run gn ben Anbern, Sir John! Last sebn: Simon Schatte.

Salftaff. Ei ja, ben gebt mir, um barunter zu fiten: er wird vermuthlich ein kubler Solbat fenn.

Schaal. Bo ift Schatte?

Schatte. Sier, Berr.

Salftaff. Schatte, weffen Sohn bift bu?

Schatte. Meiner Mutter Gobn, Berr.

Falftaff. Deiner Mutter Sohn! Das mag wohl senn: und beines Baters Schatte; auf die Art ist der Sohn des Weibes der Schatte des Mannes; es ist oft so, in der That, aber nicht viel von des Baters Kraft.

Schaal. Gefällt er end, Gir John?

Salftaff. Schatte ift gut auf ben Sommer, — ftreicht ihn an, benn wir haben eine Menge von Schatten, um bie Mufterrolle anzufullen.

Schaal. Thomas Barge!

Falflaff. Bo ift er?

Warge. Bier, Berr.

Salftaff. Ift bein Rame Barge?

Warge. Ja, Berr.

Salftaff. Du bift eine febr ruppige Barge.

Schaal. Soll ich ihn anftreichen, Sir John?

Salflaff. Es ware fibersitifig: sein Bünbel ift ihm auf ben Ruden gebaut, und bie Beine, worauf die ganze Figur steht, find elbst nur ein Paar Striche; also teinen Strich weiter!

Schaal. ha ha! ihr versteht es, herr, ihr versteht es. Das muß man ruhmen. — Frang Schwächlich!

Schwächlich. Bier, Berr.

Salftaff. Bas für ein Gewerbe treibst bu, Schwächlich?

Schwächlich. 3ch bin ein Frauenschneiber, Berr.

Schaal. Soll ich ihm einen Strich anffigen?

Salftaff. Das thut nur; wenn er aber ein Mannsschneiber ware, so könnte er euch einen Strich anfügen. — Billft bu so viel Löcher in bie seinbliche Schlachtorbnung bobren, als bu in einen Beiberrod gemacht haft?

Schwächlich. Ich will nach besten Kräften thun, herr, ihr tonnt nicht mehr verlangen.

Falftaff. Wohlgesprochen, guter Franenschneiber! Bohlgesprochen, beberzter Schwächlich! Du wirft so tapfer senn, wie die ergrimmte Tanbe, ober allergroßmitthigfte Mans. — Gebt bem Franenschneiber einen guten Strich, herr Schaal; tüchtig, herr Schaal!

Somachlich. 3ch wollte, Warze mare mitgegangen, Berr.

Falftaff. Ich wollte, bu marft ein Mannsichneiber, bamit bu ihn könnteft fliden, und geschickt machen, mit zu gehn. Ich kann ben nicht zum gemeinen Solbaten machen, ber ber Anfishrer von so vielen Tausenben ift. Laß bir bas genügen, allergewaltigfter Schwächlich.

Schwächlich. Ich laffe es mir genugen, Berr.

Jalftaff. Ich bin bir febr verbunben, ehrwfirbiger Schwachfic. — Wer tommt junachft?

Schaal. Beter Bullentalb von ber Biefe.

Salftaff. Gi ja, laft uns Bullentalb feben.

Bultenkalb. Bier, Berr.

Falftaff. Beiß Gott, ein ansehnlicher Rerl! — Rommt, ftreicht mir Bullentalb, bis er noch einmal brullt.

Bullenkalb. D Jefus! bester Berr Rapitan, -

Salftaff. Bas? brillst bu, eh bu gestrichen wirst?

Bullenkalb. D Jesus, Berr, ich bin ein franter Mensch.

Salftaff. Bas für eine Rrantheit haft bu?

Bullenkalb. Einen verfluchten Schnupfen, Berr; einen Buften, Berr; ich habe ibn vom Glodenlauten in bes Königs Gesichäften gefriegt, an feinem Krönungstage, herr.

Falftaff. Komm nur, bu foust in einem Schlafrod zu Felbe ziehn, wir wollen beinen Schnupfen vertreiben, und ich will es so einrichten, bag beine Freunde für bich läuten sollen. — Sind bas Alle?

Schaal. Es flub icon zwei fiber bie Bahl aufgerufen, ihr befommt bier nur viere, herr, und somit bitte ich euch, bleibt bei mir zum Effen.

Falstaff. Wohlan, ich will mit euch eins trinken, aber bie Mahlzeit tann ich nicht abwarten. Ich bin erfreut euch zu sehn, auf mein Wort, herr Schaal.

Schaal. O Sir John, erinnert ihr euch noch, wie wir bie gange Racht in ber Biubmühle auf St. Georgenfelb zubrachten?

Salftaff. Nichts weiter bavon, lieber herr Schaal, nichts weiter bavon!

Schaal. Sa, bas war eine luftige Racht. Und lebt Sanne Rachtruftig noch?

Salftaff. Ja, fie lebt, Berr Schaal.

Schaal. Sie tonnte niemals mit mir austommen.

Saiftaff. Niemals, niemals; fie pflegte immer ju fagen, fie tonnte herrn Schaal nicht ausstehn.

Schaal. Beiß der Himmel, ich konnte sie bis aufs Blut ärgern. Sie war damals lose Baare. Hält sie sich noch gut? Falstaff. Alt, alt, herr Schaal.

Schaal. Freilich, fie muß alt seyn, sie kann nicht anders als alt seyn; alt ift sie gang gewiß; sie hatte schon ben Ruprecht Nachtruftig vom alten Nachtruftig, eber ich nach Clemens-Hof kam.

Stille. Das ift fünfunbfunfzig Jahre ber.

Schaal. Ach, Better Stille, wenn bu bas gesehen hatteft, was bieser Ritter und ich gesehen haben! — Se, Sir John, hab' ich Recht?

Salftaff. Wir haben bie Gloden um Mitternacht fpielen boren, berr Schaal.

Schaal. Ja, bas haben wir, bas haben wir, bas haben wir; meiner Treu, Sir John. das naden wir! Unfre Parole war: He, Bursche! — Kommt, laßt uns zu Tisch gehn, laßt uns zu Tisch gehn! — O über die Tage, die wir gesehn haben! — Kommt, kommt! (Falkass, Schaal und Stille ab)

Bullenkalb. Lieber herr Korperad Barbolph, legt ein gut Wort für mich ein, und hier find auch vier Zehnschillingsftniche in frangösischen Kronen für euch. In rechtem Ernft, herr, ich ließe mich eben so gern hangen, als bag ich mitgebe; zwar für meine

Berson frag' ich nichts barnach, sonbern vielmehr, weil ich keine Lust habe, und für meine Person ein Berlangen trage, bei meinen Freunden zu bleiben; sonft, herr, wollte ich für meine Person nicht so viel barnach fragen.

Bardolph. But, tretet beifeit.

Schimmelig. Und lieber herr Korporal Rapitan, meiner alten Hausfrauen wegen, legt ein gut Wort für mich ein. Sie hat niemanben, ber ihr was verrichten kann, wenn ich weg bin, und fie ift alt und kann fich felbst nicht helfen; ihr sollt auch vierzig Schillinge haben, herr.

Bardolph. Gut, tretet beifeit.

Schwächlich. Meiner Treu, ich frage nichts barnach: ein Mensch kann nur einmal sterben, wir sind Gott einen Tob schulbig, ich will mich nicht schlecht halten, — ist es mein Schickal, gut; wo nicht, auch gut; kein Mensch ist zu gut seinem Fürsten zu bienen, und es mag gehn, wie es will, wer bieß Jahr stirbt, ist für das nächste guitt.

Bardolph. Wohlgesprochen, bu bift ein braver Rerl.

Schwächlich. Mein Seel, ich will mich nicht follecht halten.
(Salftaff tomme zurust mit Schaal und Stille)

Salftaff. Rommt, Berr: was foll ich für Leute haben?

Schaal. Biere, mas für welche ihr wollt.

Bardolph. Berr, auf ein Bort! Ich habe brei Bfund von Schimmelig und Bullentalb, um fie frei ju laffen.

Salftaff. Schon gut.

Schaal. Boblan, Gir John, welche Biere wollt ibr?

Salftaff. Bablt ibr für mich.

Schaal. Run bann: Schimmelig, Bullentalb, Schwächlich und Schatte.

Faiftaff. Schimmelig und Bullentalb! Ihr, Schimmelig, bleibt ju Saufe, bis ihr nicht mehr jum Dienfte taugt; — und

was euch betrifft, Bullentalb, wachft beran bis ihr tuchtig feib; ich mag euch nicht.

Schaal. Sir John, Sir John, ihr thut euch felber Schaben: es find eure ansehnlichsten Leute, und ich mochte euch mit ben besten aufwarten.

Falfaff. Wollt ihr mich meine Leute auswählen lehren, herr Schaal? Frage ich nach ben Gliebmaßen, bem Fleisch, ber Statur, bem großen und starken Ansehn eines Menschen? Auf ben Geist kommt es an, herr Schaal. Da habt ihr Warze, — ihr seht, was es für eine ruppige Figur ist: ber labet und schießt euch so slint, wie ein Jinngießer hämmert: läuft auf und ab, geschwinder wie Einer, ber des Brauers Eimer am Schwengel trägt. Und ber Gesell da mit dem Halbgesicht, Schatte, — gebt mir den Menschen! Er giebt dem Feinde keine Fläche zum Treffen; der Feind kann eben so gut auf die Schneide eines Federmessers zielen; und gehts zum Alldzuge: — wie geschwind wird dieser Schwächlich, der Frauenschneider, davon laufen! O gebt mir die unausehnlichen Leute, so will ich die großen gar nicht ansehn. — Gieb dem Warze eine Muskete in die Hand, Bardolph.

Bardolph. Da, Barge, marfchire: fo, fo, fo.

Falftaff. Komm ber, handhabe mir einmal beine Mustete. So — recht gut! — nur zu! — febr gut, anserorbentlich gut! D, ich lobe mir so einen kleinen, magern, alten, gestutten, kablen Schitzen! — Brav, Warze, meiner Treu! bu bist ein guter Schelm; nimm, ba hast bu einen Sechser.

Schaal. Er ift noch nicht Meister im Sandwert, er versteht es nicht recht. Ich erinnre mich, als ich in Clemens Sof war, auf der Mile-end-Biefe, — ich war damals Gir Dagonet in dem Spiel vom Arthur — da war ein kleiner flinker Kerl, der regierte auch sein Gewehr so; und dann brehte er sich um und um, und dann tam er da, und dann tam er ba; piff! paff! sagte er; baut!

fagte er; und bann ging er wieber weg, und bann tam er wieber ber, — in meinem Leben fab ich fo 'nen Kerl nicht wieber.

Salftaff: Diefe Leute find ichon zu gebrauchen, herr Schaal. Sott erhalte euch, herr Stille! ich will nicht viel Worte mit euch machen. — Lebt beibe wohl, ihr herren! ich bante ench, ich muß hente Abend noch zwölf Meilen machen. — Barbolph, gieb ben Golbaten Röcke.

Schaal. Sir John, ber himmel fegne euch, und gebe euren Sachen guten Fortgang, und fenbe uns Frieden! wenn ihr zurfid tomatt, besucht mein Saus, laßt uns die alte Belanntichaft ernenern; vielleicht gebe ich mit euch an ben hof.

Salftaff. Ich wollte, ihr thatets, herr Schaal.

Schaal. Last mich machen! Ich habe es gesagt: ein Wort, ein Mann! Lebt wohl! (Schaaf und Stille ab)

Salftaff. Lebt mobl, ibr berrlichen Berrn! Beiter Barbolph, fibre bie Leute weg. (Barbolph mit ben Refruten ab) Wenn ich juriid tomme, will ich biefe Kriebendrichter berumbolen: ben Rie benerichter Schaal babe ich icon ausgefoftet. Lieber Gott, mas wir alten Leute bem Lafter bes Lingens ergeben finb! Diefer fcmadtige Friedensrichter bat mir in Einem fort von ber Bilbbeit feiner Jugend vorgeschwatt, und von ben Thaten, bie er in Turnbullftrafe ausgeführt bat; und ums britte Wort eine Luge, bem Buborer richtiger ausgezahlt, als ber Tribut bem Großturfen. 3ch erinnere mich feiner in Clemens. Sof, ba mar er wie ein Dannden, nach bem Effen aus einer Raferinde verfertigt: wenn er nacht war, fab er natürlich aus, wie ein gespaltener Rettich, an bem man ein laderliches Geficht mit einem Deffer ausgeschnitt bat; er war fo fomachtig, bag ein ftumpfes Geficht gar feine Breite und Dide an ibm mabrnehmen fonnte. Der mabre Genius bes hungers, babei fo geil wie ein Affe, und bie huren nannten ibn Alraun-Seu; er mar immer im Nachtrabe ber Dobe und fang fomierigen

Beibebilbern bie Melobien por, bie er von Aubrleuten batte pfeifen boren, und ichmor barauf: es maren feine einne Ginfalle ober Standen. Und nun ift biefe Narrenbritide ein Gutebefiter gemorben, und ipricht fo vertraulich von Johann von Gaunt, als wenn er fein Dutbruber gewesen mare, und ich will barauf ichmören, er bat ibn nur ein einziges Mal gefeben, im Turnierblat: und ba folug er ibm ein Loch in ben Ropf, weil er fich amifchen bes Maricalle Leute brangte. 3ch fab es. und fagte au Johann bon Gaunt: fein Stock brügelte einen anbern. Denn man batte ibn und feine gange Befderung in eine Malbaut paden tonnen; ein Soboen-Rutteral mar eine Behausung für ibn, ein Sof! und nun bat er Bieb und Lanbereien. Gut, ich will mich mit ihm befannt machen, wenn ich gurud tomme, und es mußte folimm gugeben, wenn ich nicht einen bopbelten Stein ber Weisen aus ihm mache. 2Benn ber junge Gründling ein Rober für ben alten Decht ift, fo febe ich nach bem Naturrecht feinen Grund, marum ich nicht nad; ibm fonappen follte. Commt Reit, tommt Rath, und bamir gut.

(ab)

# Bierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Ein Balb in Portibire.

(Der Erzbischof von Jork, Mowbray, Haftings und Andere treten auf)

Erzbischof.

Bie beißt bier biefer Balb?

Aaftings.

'S ift Gualtree-Balb, mit Gurer Gnaben Gunft.

Erzbischef.

hier haltet, Lorbs, und fenbet Spaber aus, Die Anzahl unfrer Feinde ju erfahren.

Haftings.

Bir fanbten icon fie aus.

Erzbischof.

'S ift wohl gethan.

Ihr Freund' und Brilber bei bem großen Bert,

3ch muß euch melben, baß ich frische Briefe

Empfangen habe von Morthumberlanb;

3hr falter Sinn und Inhalt lautet fo:

Er munichet fich bier in Berfon ju fenn,

Mit einer Macht, bie feinem Rang gemaß;

Die tonnt' er nicht versammeln, jog bierauf,

Sein wachsend Glud ju reifen, fich jurid

Rach Schottland; und er folieft, Gott berglich bittenb,

Daß euer Anschlag bie Gefahr beftebe

Und furchtbar Stofen auf ben Begentheil.

#### Mowbran.

So fällt, was wir von ihm gehofft, zu Boden, Und schmettert fich in Stüde.

> (Ein Bote kommt) Haftings.

Nun, was giebts?

Bote.

Bestlich vom Walb, taum eine Meile weit, Rückt in geschloßnem Zug der Feind heran, Und nach dem Boden, den er einnimmt, schätz' ich Ihn dreißigtausend oder nah daran.

#### Mombray.

Genau die Anjahl, wie wir fie vermuthet, Ziehn wir benn fort, und treffen fie im Felb. (Westmoxeland tritt auf)

Erzbifchof.

Beld wohlbewahrter Führer naht fich ba? Mombran.

3ch bent', es ift ber Lorb von Bestmoreland. Wellmoretand.

Sabt Beil und Gruß von unferm General, Dem Bring Johann, Bergog von Lancafter.

Eribischof.

Sprecht friedlich weiter, Lord von Westmoreland, Worauf zielt euer Kommen?

Weamsreland.

Wohl, Mylord,

So wend' ich gang ben Juhalt meiner Rebe An Euer Gnaben. Räme Rebellion Sich selber gleich, in niebern, schnöben Hausen, Mit Wuth verbrämt, geführt von blut'ger Jugend,

Bon Bettelei und Buben unterfilist: 3ch fag', ericbien verbammter Aufrubr fo In angeborner, eigenfter Geftalt, So maret ihr nicht bier, ehrwarb'ger Bater. Roch biefe eblen Lorbs, bie effe Bilbung Der blutigen Emporung ju befleiben Dit euren Gbren. 3br. Berr Erabifcof, Def Stubl burd Burgerfrieben wirb befdutt. Def Bart bes Rriebens Silberband berfibrt, Deft Biffen und Gelahrtheit Frieb' erzogen, Den weife Rleibungen auf Unidulb benten. Des Friebens Taub' und achten Segensgeift: Das übersett ibr felber ench fo übel . Mus biefer Friebensfprache voller Sulb 'In bie geräusch'ge, raube Bung' bes Rriegs? Berfehrt in Beinbarnifde enre Bucher. Die Dint' in Blut, in Langen eure Rebern, Und eurer Bunge geiftliche Belehrung In fdmetternbe Trompet' und Rriegsgeton? Erzbifchof.

Bestwegen ich bieß thu? — So fteht bie Frage. Zu biesem Enbe: — wir sind Alle traut, Und unser schwelgendes und wüstes Leben hat in ein hitzig Fieber uns gedracht, Wosilir wir bluten müssen; an dem Uebel Starb unser König Richard, angestedt.

Allein, mein ebler Lord von Westmoreland, Ich gebe hier für teinen Arzt mich aus, Noch schaar' ich wie ein Feind des Friedens mich In das Gedränge friegerischer Männer: Bielmehr erschein' ich wie der drohnde Krieg

Auf eine Beit lang, übpige Gemuther Bu beilen, bie an eignem Glücke franken. Bu rein'gen bie Berftobfung, welche icon Die Lebensabern bemmt. Sort mich bestimmter. 3d bab' in gleicher Bage recht gewogen. Bas unfer Rrieg für Uebel ftiften fann, Bas wir für Uebel bulben: und ich finbe Die Rlagen ichmerer ale bie Uebertretung. Bir febn. wobin ber Lauf ber Beiten gebt. Und werben aus ber fillen Rub geriffen Bon ber Belegenheit gewalt'gem Strom; Auch festen wir all' unfre Rlagen auf. Bu rechter Beit Artitel vorzuweisen, Die mir icon langft bem Ronig bargeboten. Allein burd fein Gefud Gebor erlangt: Befdiebt zu nab uns, und wir wollen flagen, So weigern bie ben Antritt uns ju ibm. Die felbft am meiften uns ju nah gethan. Theils bie Gefahren erft vergangner Tage. Die ihr Gebachtnik mit noch fichtbarm Blut Der Erbe eingeschrieben; bann bie Ralle. Die jegliche Minute jest noch liefert, Sie baben biefe übelftebnben Baffen Uns angelegt, nicht ju bes Friebens Bruch, Roch bes Beringften, mas bagu gehört;. Mein, einen Frieden wirklich bier an fliften, Der es ber Art nach wie bem Ramen fei. Weftmoreland.

Bann warb ench jemals icon Sebör versagt? Borin seib ihr vom König wohl gefränkt? Bas filr ein Pair ward wiber ench verhett, Daß ihr auf bieß gesehlos blut'ge Buch Der Rebellion ein göttlich Siegel brudt, Und heiliget bes Aufruhrs scharfe Schneibe? Erzbischof.

Den allgemeinen Bruber, unfern Staat, Macht hänslich Unrecht am gebornen Bruber Zu meinem Zwist noch insbesonbre mir. Westmoreland.

Es braucht hier feiner solchen herstellung, Und war' es auch, jo tommt fle euch nicht zu.

Mowbray.

Warum nicht ihm zum Theil, und sämmtlich uns, Die wir die Schäben vor'ger Tage fühlen, Und leiben, daß ber Zustand dieser Zeiten Mit einer schweren und ungleichen Hand Auf unfre Ehre brückt?

Westmoreland.
O mein Lorb Mowbray,

Nach ihrer Nothburft legt bie Zeiten aus, Und sagen werdet ihr, es sei vie Zeit, Und nicht der König, der euch Unrecht thut. Allein, was euch betrifft, so scheint mirs nicht, Daß ihr ein Zoll breit eines Grundes hättet, Um Klagen drauf zu baun; seid ihr nicht hergestellt In alle Herrlichkeiten eures Baters, Herzogs von Norsoll eblen Angedenkens?

Was büft' an Ehre bann mein Bater ein, Das nen in mir belebt zu werben brauchte? Der König liebt' ihn, boch so stant ber Staat, Daß er gezwungen ward, ihn zu verbannen; Und da, als heinrich Bolingbroke und er — Im Sattel beibe sestgezwungen nun, Ihr wiehernd Streitroß reizend mit dem Sporn, Die Stangen eingelegt, Bistere nieder, Die Augen sprühend durch des Stahles Gitter, Und die Trompete sie zusammen blasend; Und da, als nichts vermochte meinen Bater Bom Busen Bolingbroke's zurück zu halten, O, als der König seinen Stab heradwarf, Da hing sein eignes Leben an dem Stab; Da warf er sich herad und Aller Leben, Die durch Berklagung und Gewalt des Schwerts Seitdem verunglückt unter Bolingbroke.

#### Weamereland.

Ihr forecht, Lord Mowbran, nun, ihr mift nicht mas: Der Graf von Bereford galt au jener Beit In England für ben bravften Chelmann: Ber weiß, wem ba bas Glitd gelachelt hatte? Doch mar' en'r Bater Sieger bort gemejen, Die batt' ere fortgebracht aus Coventru. Denn wie mit einer Stimme idrie bae Lanb Baf wiber ibn: all ibr Gebet und Liebe Banbt' auf ben Bereford fich, ber: warb vergottert, Befegnet und geehrt mehr als ber Ronia. Doch bieß ist Abschweifung von meinem Aweck -3d tomme bier vom Bringen, unferm Relbberrn, Bu boren, mas ibr flagt, und euch ju melben. Dag er Bebor euch leibn will, und worin Sich eure Foberungen billig zeigen, Sollt ibr ench ibrer freuen; gang befeitigt, Bas irgenb nur ale Reinb' euch achten laft.

## Mowbray.

Er zwang une, bieß Erbieten abzubringen, Und Politit, nicht Liebe gab es ein.

# Weftmoreland.

Mowbran, ihr blenbet euch, wenn ihrs so nehmt, Bon Gnabe, nicht von Furcht tommt dieß Erbieten; Denn seht! im Angesicht liegt unser heer, Auf meine Ehre, zu voll Zuversicht, Bon Furcht nur den Gedanken zuzulassen. Mehr Namen sind in unser Schlachtordnung, Geübter unser Männer in den Wassen, Gleich start die Rüstung, unser Sache besser: Drum heißt Bernunst auch gleich beberzt uns seyn. Nennt das Erbieten denn nicht abgedrungen.

## Mombran.

Gut, gehts nach mir, fo gilt tein Unterhandeln. Westmoreiand.

Damit beweist ihr nur bes Fehltritts Schande: Ein fauler Schabe leibet kein Betaften.

## gagings.

Hat benn ber Bring Johann vollständ'gen Auftrag Aus seines Baters Machtvolltommenheit, Um anzuhören, schließlich zu entscheiben, Was für Bebingungen man uns verspricht?

# Westmoreiand.

Das liegt ja in bes Felbherrn Ramen schen, Ich wundre mich, daß ihr so eitel fragt.

#### Erzbischof.

Dann, Lord von Bestmoreland, nehmt biefen Bettel, Denn er enthalt bie fammtlichen Beschwerben. Benn jeber Bunft bierin verbeffert ift, All unfre Mitgenossen, hier und sonst, Die bieser Handlung Sehnen angespannt, Nach ächter, gült'ger Weise losgesprochen, Und schnelle Aussubrung von unserm Willen Uns zugesichert ist, und unserm Zweck, So treten wir in unsrer Demuth Schranken, Und sessen unsre Macht im Arm bes Friedens.

Weftmoreland.

Ich wills bem Felbheren zeigen. Laft uns, Lords, Im Angeficht ber beiben Beer' uns treffen, Daß wirs in Frieben enben, wie Gott gebe, Wo nicht, zum Ort bes Streits bie Schwerter rufen, Die es entscheiben muffen.

> Erzbischof. Ia, Mylord.

> > (Bestmoreland ab)

# Mowbray.

Ju meiner Bruft lebt etwas, was mir fagt, Daß fein Bertrag bes Friebens tann beftebn.

#### Saftings.

Das fürchtet nicht: wenn wir ihn foliegen tonnen Auf so entschieden ausgebehnte Rechte, Bie unsern Foberungen es gemäß, So wird ber Friede stehn wie Felsenberge.

## Mowbray.

Sa, boch wir werben so geachtet werben, Daß jebe leichte, falsch gewandte Ursach, Ja, jeber eitle und spitsfind'ge Grund Dem König schmecken wird nach biefer That; Daß, würd' auch unser Ereu' zur Märterin, Man wird uns worseln mit so raubem Wind, Dag unfer Korn fo leicht wie Spreu erscheint, Und Gut und Bofes feine Scheibung finbet. Erzbischof.

Rein, nein, Molorb: bebentt, ber Ronig ift So effer, lappifder Beidwerben fatt. Er fant, burch Tob ben einen 3meifel enben. Das wedt zwei größre in bes Lebens Erben. Und barum wirb er rein bie Tafel wifchen, Und feinen Rlaticher bem Gebachtnif balten, Der ben Berluft ju ftetiger Erinurung 3bm wieberbole: benn er weiß gar mobl. Daf er fein Sand nicht fo genau tann gaten. Als ibm fein Argwobn immer Anlag giebt. So eng verwachsen find ibm Freund und Feind, Dan, wenn er reift, ben Gegner gu entwurgeln, Er einen Freund auch lof' und wantend macht: So baft bieft Land gang wie ein tropend Beib. Das ben Gemabl gereigt ju brohn mit Schlägen, Wie er nun ichlägt, fein Rind entgegen balt, Und ichweben macht entichlogne Rüchtigung 3m Arm, ber icon jur Ausführung erhoben.

Anch hat ber König alle seine Anthen An vor'gen Uebertretern aufgebraucht, Ihm sehlen nun Wertzeuge selbst zum Strafen, Daß seine Macht, ein Nauenloser Löwe, Drobn, boch nicht fassen tanu.

> Erzbischof. Das ist febr wahr.

. Und barum glaubt nnr, werthefter Lorb Marical, Birb jest bie Ansfohnung ju Stanb gebracht,

So wirb, wie ein geheiltes Bein, ber Friebe nur ftarfer burch ben Bruch.

Mombran.

Es mag bann fenn.

Da fommt ber Lorb von Westmoreland zurück.
(Westmoreland tommt zuräck)

Wefimoreland.

Der Bring ift in ber Rab'; gefällts Gu'r Eblen, In gleichem Abftanb awifchen unfern Beeren Den gnab'gen herrn gu treffen?

Mombran.

Eu'r Sochwürben

Bon Port, fo brecht in Gottes Ramen auf.

Erzbischof.

Bringt unfern Gruß juvor; Mplorb, wir tommen.

(Mue ab)

# 3weite Scene.

Ein anberer Theil bes Balbes.

(Bon einer Seite treten auf Mowbray, ber Erzbifchof, Saftings und Anbre; von ber anbern Pring Johann non Cancafter, Weftmoreland, Offiziere und Gefolge)

Dring Johann.

Ihr seib willsommen hier, mein Better Mowbran; — Sabt guten Tag, lieber herr Erzbischof, — Und ihr, Lord hastings, Alle insgesammt.
Mplord von York, es stand euch besser an, Wie eure Heerd', auf eurer Gode Ruf, Euch rings umgab, mit Ehrsurcht anzuhören Bom heil'gen Texte eure Auslegung,

Mit eurer Trommel Meutervolf ermunternb. Die Lebr' in Webr, in Tob bas Leben manbelnb. Der Mann, ber bem Mouarchen thront im Bergen. Und reift im Sonneniceine feiner Gunft. Benn er bes Ronigs Sont migbrauchen wollte. Ach, welches Unbeil ftiften fonnt' er nicht 3m Schatten folder Dobeit! Dit euch, Berr Bifchof. Ifte eben fo, wer bat nicht fagen boren, Bie tief ihr in ben Buchern Gottes feib? Uns feib ibr Sprecher feines Barlaments. Une bie geglaubte Stimme Gottes felbft, Der wabre Offenbarer und Bermittler 3wifden ber Gnab' und Beiligfeit bes Simmels Und unferm bloben Tonn. Wer wird nicht glauben Daft ibr bie Bitrbe bes Berufe miffbraucht, Des Simmels Schut und Gnabe fo verwenbet, Bie falfche Junglinge ber Fürften Namen, Bu ehrenlofen Thaten? 3hr verbeit, Durch einen vorgegebnen Gifer Gottes. Das Boll bem Ronig, feinem Stellvertreter, Treibt, feinem und bes Simmels Frieben trotenb. Sie bier jufammen.

Erzbischof.
Berther Bring von Lancaster, Richt wiber eures Baters Frieden fomm' ich, Bie ich dem Lord von Bestmoreland gesagt.
Der Zeit Berwirrung, nach gemeinem Sinn, Zwängt uns in diese mifigeschaffne Form, Zu unsere Sicherheit. Ich sandt' Eu'r Gnader Die Theile und Artifel unsere Alage, Die man mit hohn vam hose weggeschoben,

Was biesen Hybra-Sohn, ben Krieg, erzeugt, Deß brobend Aug' in Schlaf sich zaubern läßt Durch die Gewährung so gerechter Wünsche: So daß Gehorsam, dieses Wahnstnus frei, Der Majestät sich zahm zu Füßen legt.

Mowbray.

Wo nicht, fo magen wirs mit unferm Glud Bis auf ben letten Mann.

Haftings.

Und fallen wir ichon bier,

Wir haben Hilfsmacht, uns zu unterftützen; Schlägts biefer febl, so ftützt bie ihre fle: So wird von Unheil eine Rach' geboren, Und Erb' auf Erb' erhält ben Zwist im Gang, So lang als England noch Geschlechter hat.

Pring Johann.

Ihr feib gu feicht, Lorb Saftings, viel gu feicht, Der Folgezeiten Boben zu ergrunben.

Westmoreland.

Beliebts Eu'r Gnaben, ihnen zu erklaren, Wie weit ihr bie Artikel billiget?

pring Johann.

Ich bill'ge Alle und genehm'ge fie, Und schwöre hier bei meines Blutes Spre, Der Wille meines Baters ift misbeutet, Und Ein'ge um ihn haben allzu frei Mit seiner Meinung und Gewalt geschaltet; — Mplord, die Rlagen werben abgestellt, Sie werbens, auf mein Wort. Genügt euch bas, Entlaßt eu'r Bolt, zu seiner Grasschaft jedes, Wie unfres wir; hier zwischen beiben heeren Laßt einen Trunt uns thun und uns umarmen, Daß Aller Augen heim die Zeichen tragen Bon hergestellter Lieb' und Einigkeit.

Erzbischof.

Ich nehm' eu'r pringlich Wort ber Abstellung. Pring Johann.

-3ch geb' es euch, und will mein Bort behaupten, Und hierauf trint' ich Guer Gnaben gu.

Haftings. (zu einem Offizier)
Geht, Hauptmann, überbringt bem Heer bie Zeitung Des Friebens, laft fie Solb und Abfchieb haben; Ich weiß, sie werben froh seyn: eil bich, Hauptmann.

(ber Diffgier ab)

# Erzbischof.

Eu'r Bohlfenn, ebler Lorb von Beftmorelanb. Weftmoreland.

Ich thu' Bescheib Eu'r Gnaben; wüßtet ibr, Mit welcher Müh ich biesen Frieden schaffte, So trankt ihr frei: boch meine Lieb' zu euch Soll offenbarer sich hernach beweisen.

Erzbischof.

3d zweifle nicht an euch.

Weftmoreland.

Das freut mich fehr.

Gefundheit meinem eblen Better Mowbrap! Mowbrap.

Ihr municht Gefundheit zu gelegner Zeit, Denn plotlich fühl' ich mich ein wenig ichlimm. Erzbifchof.

Bor einem Unfall ift man immer frob, Doch Schwermuth melbet gludlichen Erfolg. Weftmoreland.

Seib, Better, also froh, weil plöglich Sorgen Rur sagen will: es tommt was Gutes morgen.

Eribifchof.

Glaubt mir, ich bin erftaunlich leichten Muths.

Mombray. Benn eure Regel wahr ift, um fo felimmer.

(Jubelgefdrei binter ber Scene)

Pring Johann.

Dief war' erfreulich nach bem Sieg gewefen.

Erzbischof. Ein Fried' ift seiner Art nach wie Erobrung, Wo beibe Theile rubmtich find besteat.

Und feiner etwas einbilfit.

Prinz Johann.

Geht, Mylord, Und lagt auch unfer Seer ben Abichieb haben -

(Befimorelanb ab)

Und, werther herr, laßt unfre Truppen boch Borbeigiehn, bag wir fo bie fennen lernen, Bomit uns Rampf bevorftanb.

Erzbifchof.

Geht, Lord Haftings,

Und eh man fle entläßt, laßt fle vorbeigiehn.

(Saftings ab

Prinz Johann.

3ch hoffe, Lords, wir find bent Nacht beifammen. (Wellmoreiand tommt gurud)

Run, Better, warum ftebt benn unfer Beer ?-

Weftmoreland.

Die Filhrer, weil ihr fie zu ftehn befehligt, Gehn nicht, bevor fie euer Wort gehört. Bring Iohann.

Sie tennen ihre Bflicht.

(Haftings tommt zurūd) Haftings.

Herr, unser Heer ist allbereits zerstreut, Wie junge losgejochte Stiere nehmen Sie ihren Lauf nach Ost, West, Sib und Rorb, Ober wie eine ausgehobne Schule Stürzt jeber sich zum Spielplatz und nach Haus.

Wefimoreland.

Lord Haftings, gute Zeitung! — und jum Lohn Berhaft' ich bich um Hochverrath, Berrather; — Und euch, herr Erzbischof, — und euch, Lord Mowbran, Um peinlichen Berrath greif' ich euch beibe.

Mowbray.

3ft bieß Berfahren ehrlich und gerecht? Weftmoreland.

Ifts ener Bunb etwa?

Erzbischof.

So brecht ihr euer Bort?

Pring Johann.

Ich gab ench teins,

Berfprach nur ber Befchwerben Abstellung, Borüber ihr geklagt: was ich, auf Ehre, Mit chriftlichem Gewiffen will vollziehn. Doch ihr, Rebellen, hofft ben Solb zu toften, Den Rebellion und solches Thun verbient. Einfältig wart ihr, als ihr Krieg begannt, Dumm hergelodt und thöricht fortgesandt, Rührt unfce Trommeln, folgt ber Flücht'gen Tritten. Richt wir, ber himmel hat für uns gestritten. Bewahrt bem Blode ber Berräther haupt, Dem wfirb'gen Bett, bas schnell ben Obem raubt.

# Dritte Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Getümmel. Angriffe. Kalstaff und Colevile fommen von verschiebenen Seiten)

Salftaff. Wie ift euer Name, herr? von welchem Stanbe seib ibr, und von welchem Orte, wenns euch beliebt?

Colevile. 3ch bin ein Ritter, Herr, und mein Rame ift Colevile vom Thal.

Salftaff. Nun gut, Colevile ist euer Name, ein Ritter ist euer Rang, und euer Ort das Thal; Colevile soll auch ferner euer Name senn, ein Berräther euer Rang, und der Kerfer euer Thal, ein Thal, das tief genug ist: so werdet ihr immer noch Colevile vom Thal sehn.

Colevile. Seib ihr nicht Sir John Falstaff?

Falftaff. Ein eben so wadrer herr als er, herr, wer ich auch senn mag. Ergebt ihr euch, herr, ober muß ich euretwegen schwitzen? Wenn ich schwitze, so werben es die Tropfen beiner Freunde senn, die um beinen Tod weinen: bestwegen erwede Furcht und Zittern in die, und hulbige meiner Guade.

Colevile. Ich glaube, ihr feib Sir John Falftaff, und in biefem Glauben ergebe ich mich.

Salftaff. Ich habe eine gange Schule von Bungen in biefem meinem Bauch, und teine einzige von allen fpricht ein ander Wort als meinen Namen. Sätte ich nur einen einigermaßen leiblichen Bauch, so wäre ich schlechtweg ber rüftigste Kerl in Europa: mein Banst, mein Banst, mein Banst ruinirt mich! — Da kommt unser General.

(Pring Johann von Cancaster, Westmoreland und Anbre treten auf) Pring Johann.

Die hitze ist vorbei, verfolgt nicht weiter; — Ruft, Better Westmoreland, bas Boll zurück. (Westmoreland ab) Nun, Falstaff, wo wart ihr die ganze Zeit?
Benn Alles schon vorbei, bann kommt ihr an?
Die trägen Streiche brechen noch einmal,
Bei meinem Leben, eines Galgens Rücken.

Falflaff. Es sollte mir leib thun, gnäbiger herr, wenn bas nicht geschähe: ich wußte es nie anbers, als baß Tabel und Borwürse ber Lohn ber Tapferkeit waren. Haltet ihr mich für eine Schwalbe, einen Pseil ober eine Kanonenkugel? Habe ich bei meinem kummerlichen und alten Fortkommen die Schnelligkeit bes Gebankens? Mit bem alleräußersten Bollbreit der Möglichkeit bin ich hieher geeilt, ich habe hundert und achtzig und etsiche Postpferbe zu Schanden geritten, und hier, erschöft vom Reisen wie ich bin, habe ich in meiner reinen und unbesteckten Tapferkeit Sir John Tolevile vom Thal zum Gesangnen gemacht, einen wilthenden Ritter und tapfern Feind. Doch was will das sagen? Er sah mich und ergab sich, so daß ich mit Recht wie der krummnasige Kerl von Rom sagen kann: ich kam, sah und siegte.

Pring Johann. Es war mehr Söflichfeit von ihm als euer Berbienft.

Falftaff. Ich weiß nicht, hier ift er, und hier überliefere ich ihn; und ich ersuche Euer Gnaben, last es mit ben fibrigen Thaten bes heutigen Tages anfzeichnen, ober bei Gott, ich will mir sonst eine besonbere Ballabe barauf schaffen, mit meinem eine

nen Bildniß oben barüber, bem Colevile bie Füße kuffen soll. Wenn ich zu bieser Maßregel genöthigt werbe, und ihr nehmt ench nicht Alle wie vergoldete Zweihellerstücke gegen mich aus, und ich überscheine euch nicht am lichten himmel bes Ruhms, so sehr wie der Bollmond die glimmernden Funken des Firmaments, die sich wie Nadellnöpse gegen ihn ausnehmen, so glaubt keinem Ebelmann mehr auf sein Wort. Darum gebt mir mein Recht und bas Berbienst steige.

Pring Johann. Deins ift ju fcwer jum Steigen.

Salftaff. Go lagt es leuchten.

Pring Johann. Deines ift ju bid um ju leuchten.

Salftaff. So laßt es irgend was thun, gnäbigfter Herr, was zu meinem Beften gereicht, und nennt es wie ihr wollt.

Pring Johann.

Dein Ram' ift Colevile?

Colevile.

Ja, gnab'ger Berr.

Dring Johann.

Gin fünb'ger Menter bift bu, Colevile.

Salfaff. Und ein kund'ger treuer Unterthan nahm ihn gefangen.

#### Colepile.

3ch bin nur, herr, was meine Obern find, Die mich bieber geführt: wenn fie mir folgten,

So battet ibr viel theurer fie gewonnen.

Falftaff. Ich weiß nicht, um welchen Preis fie fich verkauft haben, aber bu hast bich wie ein guter Mensch umsoust weggegeben, und ich danke dir für dich.

(Wefimoreland tommt jurud)

Prin; Johann

Mun, habt ihr nachzuseten aufgehört?

Weftmoreland.

Der Rückzug ift geschehn, und Salt gemacht.

Pring Johann.

Schickt Colevile sammt seinen Mitverschwornen Rach York, ju ihrer schleun'gen hinrichtung. Blunt, führt ihn weg, bewahrt mir sicher ihn.

(Ginige mit Colevile ab)

Nun last jum hof uns eilen, werthe Lords: Mein Bater, wie ich bore, ift schwer trant, Die Zeitung geh voraus ju Seiner Majestät, Ihr, Better, sollt sie bringen, ihn ju troften, Wir folgen euch in maßt'ger Eile nach.

Salftaff. Gnäbiger herr, erlaubt mir burch Gloftershire gu geben, und wenn ibr an ben hof tommt, so seib boch mein gewogener herr mit einem gunftigen Bericht.

Prin; Johann.

Lebt wohl benn, Falftaff, ich an meiner Stelle Will beffer von euch reben, als ihre werth feib.

(Pring Johann mit Gefolge ab)

Falftaff. Ich wollte ihr hättet nur ben Wit bazu, das wäre besser als ener Herzogthum. — Meiner Treu, dieser junge Knabe von nüchternem Geblüt liebt mich nicht, auch kann ihn kein Mensch zum Lachen bringen, aber das ist kein Wunder, er trinkt keinen Wein. Es wird niemals aus diesen bedächtigen Burschen etwas Rechtes, denn das dunne Getränk und die vielen Fisch-Mahlzeiten kühlen ihr Blut so übermäßig, daß sie in eine Art von männlicher Bleichsucht versallen, und wenn sie dann heirathen, zeugen sie nichts wie Dirnen; sie sind gemeiniglich Narren und seige Memmen, — was einige von uns auch sehn würden, wenns nicht die Erhitzung thäte. Ein guter spanischer Selt hat eine zwiesache Wirkung an sich. Er steigt euch in das Gehirn, zertheilt da alle

bie albernen und roben Dünfte bie es umgeben, macht es finnig. fonell und erfinberifd, voll von bebenben, feurigen und erabsliden Bilbern: wenn biefe bann ber Stimme, ber Bunge überliefert merben, mas ihre Geburt ift, so wird vortrefflicher Bis baraus. Die zweite Eigenschaft unfere portrefflichen Sette ift bie Ermarmung bes Bluts, welches, anpor talt und ohne Bewegung, bie Leber weiß und bleich lakt, was bas Kennzeichen ber Kleinmuthigfeit und Reigheit ift: aber ber Geft erwarmt es. und bringt es von ben innern bis au ben auferften Theilen in Umlauf. Er erleuchtet bas Antlit, welches wie ein Bachfeuer bas gange fleine Rönigreich, Mensch genannt, ju ben Baffen ruft, und bamn ftel-Ten fich alle bie Insaffen bes Leibes, und bie Keinen Lebensgeister aus ben Brovingen ihrem Saubtmann, bem Bergen, welches, burch biek Gefolge groß und aufgeschwellt, jegliche That bes Muthes verrichtet. Und biefe Tabferteit tommt vom Gett, fo bag Befchicklichfeit in ben Baffen nichts ift ohne Selt: benn ber fett fie in Thatigfeit: und Gelahrtbeit ift ein bloker Saufe Golbes von einem Teufel verwahrt, bis Selt fie promovirt, und in Gang und Gebranch fest. Daber tommt es, baf Bring Beinrich tabfer ift, benn bas talte Blut, bas er natürlicher Weife von feinem Bater erben mufite, bat er wie magres, unfruchtbares und burres Land gebungt. gebflügt und beadert, mit ungemeiner Bemilbung wadren Trinfens, und gutem Borrath von fruchtbarem Sett, fo bak er febr bitig und tapfer geworben ift. Wenn ich taufenb Gobne batte, ber erfte menschliche Grundfat, ben ich ihnen lebren wollte, follte fenn, bunnes Getrant abaufdmoren und fic bem Geft au ergeben. .

(Bardolph tommt)

Bie ftebts. Barbolub?

Sarbolph. Die gange Armee ift entlaffen und aus einanber gegangen.

Salftaff. Lag fie gehn. 3ch will burch Glofterfbire, und

ba will ich herrn Robert Schaal, Esquire, besuchen; er wirb mir schon weich zwischen bem Finger und Daumen, und balb will ich mit ihm siegeln. Komm mit. (Betbe ab)

# Bierte Scene.

Beftminfter. Gin Bimmer im Balaft.

(König Heinrich, Clarence, Prinz Humphrey, Warwick und Andre treten auf)

Rönig Beinrich.

Nun, Lords, beendigt nur ber Himmel glitcklich Den Zwist, ber jetzt an unserm Throne blutet, So führen wir in höh'res Feld die Jugend, Und ziehn nur Schwerter, die geheiligt sind. Die Flotte ist bereit, die Macht versammelt, Bestallt im Abseyn unsre Stellvertreter, Und jedes Ding bequemt sich unserm Bunsch. Nur sehlt uns etwas körperliche Kraft, Und Muße, dis die jetzgen Rebellen Dem Joch des Regiments sich unterziehn.

Gewiß wird beibes Eure Majestät Gar balb erfreun.

König Seinrich. Humphreb, mein Sohn von Glofter,

Bo ift ber Pring, eu'r Bruber?

Pring Humphren. 3ch bent', er ging jur Jagb, mein Fürft, nach Binbfor. -König Aeinrich.

Und wer begleitet' ibn?

Pring Bumphren.

Das weiß ich nicht, mein Fürft.

Ronig Meinrich.

Ift nicht sein Bruber, Thomas von Clarence, bei ihm?

Dring gumphren.

Rein, gnab'ger herr, ber ift bier gegenwartig.

Clarence.

Bas will mein Berr und Bater?

Ronig Beinrich.

Richts will ich als bein Wohl, Thomas von Clarence, Wie fommts, baf bu nicht bei bem Bringen bift? Er liebt bich, aber bu verfaumft ibn, Thomas; Du haft ben beften Blat in feinem Bergen Bor allen beinen Britbern: beg ibn, Rinb, So mogen eble Dienfte ber Bermittlung, Rachbem ich tobt bin, amifchen feiner Bobeit Und beinen anbern Brübern bir gelingen. Darum verfaum' ibn nicht, ftog ibn nicht ab, Berliere nicht ben Bortbeil feiner Bunft, Inbem bu falt und achtlos um ibn icheinft. Denn er ift bold, bemüht man fich um ihn; Er bat bes Mitleibs Thran' und eine Banb, So offen wie ber Tag ber weichen Milbe: Beboch, wenn er gereigt, ift er von Stein, So launifch wie ber Binter, und fo plotlich Wie eif'ge Binbe beim Beginn bes Tags. Soilt ibn um Rebler, thu es ehrerbietig, Siebft bu fein Blut jur Froblichfeit geneigt; Doch, wenn er finfter, laft ibn frei gewähren Bis feine Leibenschaften felber fich. So wie ein Ballfifch auf bem feften Boben.

Bernichten burch ihr Treiben. Lern bas, Thomas, Und beinen Freunden wirst du bann ein Schirm, Ein goldner Reif, ber beine Brüber binbet, Daß eures Bluts gemeinsames Gefäß, Bermischt mit Gifte frember Eingebung, Was boch burchaus die Zeit hinein wird gießen, Nie led mag werben, wirft es auch so stark Als Acouitum ober rasches Pulver.

Clarence.

Mit Sorg' und Liebe will ich auf ihn achten.

Rönig Beinrich.

Warum bist bu nicht mit in Windsor, Thomas?

Clarence.

Er ift nicht borten bent, er fpeift in Lonbon.

Rönig Beinrich.

Und in mas für Begleitung? Beißt bu bas?

Clarence.

Dit Boins und Andern, die ihm immer folgen. König Reinrich.

Am meisten Untraut trägt ber fettste Boben, Und er, das eble Bildniß meiner Jugend, Ist überbeckt damit: darum erstreckt Mein Gram sich jenseit meiner Tobesstunde, Mir weint das Blut vom Herzen, benk' ich mir In Einbildungen die verwirrten Tage, Die saulen Zeiten, die ihr werdet sehn, Wenn ich entschlasen bin bei meinen Ahnen, Wenn nichts mehr die unbänd'ge Wissbeit zügelt, Wenn Gier und heisses Blut ihm Käthe sind, Wenn Mittel sich und üpp'ge Sitten treffen: Mit welchen Schwingen wird fein hang bann fliegen . In tropenbe Gefahr und brobnbe Fall'.

#### Warwick.

Mein gnäd'ger König, ihr verkennt ihn ganz. Der Prinz studirt nur seine Spiefigesellen Wie eine fremde Sprache, der zu lieb Nothwendig man das unehrbarste Wort Ansehn und lernen muß; einmal erlangt, Weiß Eure Hoheit, braucht man es nicht weiter Als daß mans kennt und haßt. So wird der Prinz Bei reifrer Zeit wie grober Redensarten Sich der Gefährten abthun; ihr Gedächniß Wird nur als Muster leben oder Maß, Womit er Andrer Leben meffen kann, Bormal'ges Uebel kehrend zum Gewinn.

Rönig Beinrich.

Richt leicht verläßt bie Biene ihren Waben Im tobten Aas. — Wer tommt ba? Weftmoreland?

#### (Westmoreland tritt auf)

Westmoreland.

Beil meinem Oberherrn! und neues Glid, Bu bem gefügt, bas ich berichten foll!
Der Prinz Johann kußt Euer Hoheit Haub:
Mowbrad, ber Bischof Scroop, Hastings und Alle Sind unter bes Gesetzes Zucht gebracht;
Und kein Rebellen-Schwert ist mehr entblößt, Es sproßt bes Friedens Delzweig überall.
Die Art, wie dieß Geschäft vollsührt ist worden, Kann Euer Hoheit hier bei Muße lesen,
Des Weitern angezeigt nach bem Berlauf.

Rönig Beinrich.

D Bestmoreland, bu bift ein Sommervogel, Der an bes Binters Fersen immerbar Des Tages Aufgang fingt. Seht, noch mehr Neues!

(Marcourt tritt auf)

Marcourt.

Der himmel schitt, Eu'r Majestät vor Feinber, Und wer ba aufsteht wiber euch, ber falle Wie die, wovon ich euch zu melben komme! Der Graf Rorthumberland und ber Lord Barbolph Mit großer Macht von Englischen und Schotten Sind durch ben Sherist von Yorkshire besiegt. Die Beis und wahre Ordnung des Gesechts Berichtet dieß Backet, wenns euch beliebt.

Ronig Beinrich.

Und muß so gute Zeitung trant mich machen? Kommt nie das Glück mit beiden Handen voll? Schreibt seine schönften Wort' in garst'gen Zügen? Es giebt entweder Essust ohne Speise, Wie oft dem Armen; oder einen Schmaus, Und nimmt die Essust weg: so ist der Reiche, Der Fülle hat, und ihrer nicht genießt. Ich sollte mich der guten Zeitung freun, Und nun vergeht mir das Gesicht, und schwindelts. O wehl kommt um mich, denn mir wird so schlimm.

(er fallt in Donmacht)

pring Humphrey.

Der himmel trofte Eure Majeftat.

Clarence.

D mein toniglider Bater :

## Weftmoreland.

Mein hoher herr, ermuntert euch! blidt auf! Warwich.

Seib ruhig, Prinzen, solch ein Anfall ift Bei Seiner Hobeit, wist ihr, sehr gewöhnlich. Entfernt ench, gebt ihm Lust; gleich wird ihm beffer.

Clarence.

Nein, nein, er halt nicht lang die Qualen aus; Die ew'ge Sorg' und Arbeit des Gemüths Hat so die Mau'r, die es umschließt, vernutzt, Das Leben blickt schon durch und will heraus.

# Pring Bumphren.

Die Leute schreden mich: benn fie bemerken Berhafte Ausgeburten ber Natur Und vaterlose Erben; es verändern Die Zeiten ihre Sitt', als ob das Jahr Monate schlafend fand und übersprang.

#### Clarence.

Drei Mal ohn' Ebbe hat ber Strom geflutet, Und alte Leute, kind'sche Zeitregister, Bersichern, dieß sei kurz zuvor geschehn, Eh unser Aeltervater, Eduard, krankt' und ftarb.

#### Warwick.

Sprecht leifer, Pringen, er erholt fich wieber.

# Pring Humphren.

Bewiß wirb biefer Schlag fein Enbe fenn.

# Ronig Beinrich.

Ich bitt' euch, nehmt mich auf und tragt mich fort In eine andre Rammer: fanft, ich bitte

(fie tragen ben Ronig in einen innern Theil bes Bimmers und legen ibn auf ein Bett)

Last teinen Larm bier machen, liebe Freunde, Wenn eine bumpfe glinstige Sand nicht etwa Dust mill flustern meinem muben Geift.

Warwid.

Ruft bie Mufit ber in bas andre Bimmer.

Ronig Beinrich.

Legt mir bie Rrone auf mein Riffen bier.

Clarence.

Sein Ang' ift hohl, er hat fich fehr verwandelt.

Warwick.

D fill boch! sill!

(Pring Geinrich win auf) Pring Seinrich.

Wer fab ben Bergog Clarence?

Ciarence.

Dier bin ich, Bruber, voller Traurigfeit.

Dring Reinrich.

Wie nun? 3m Saufe regnets und nicht braugen? Bas macht ber Ronia?

Pring gumphrey. Er ift außerft ichlecht.

Pring geinrich.

hat er bie gute Zeitung schon gebort? Sagt fie ibm.

Pring Humphren.

Bie er fie borte, hat er fich verwandelt.

Pring Beinrich.

3ft er bor Freuben frant

So wird er ohn' Arznei icon beffer werben.

#### Warwid.

Richt fo viel Larm, Mplorbs! fprecht leife, lieber Pring? Der Ronig euer Bater wunfcht ju folafen.

Clarence.

Biehu wir ins anbre Zimmer uns gurud.

Beliebt es Euer Gnaben mitzugebn? Pring Heinrich.

Ich will bier fiten und beim Ronig machen.

(Alle ab, außer Pring Geinrich)

Besmegen liegt bie Rron' auf feinem Riffen. Die ein fo unrubvoller Bettgenofi? D glangenbe Berruttung! golbne Sorge! Die weit bes Schlummers Bforten offen balt In mander maden Radt! - nun bamit ichlafen! Doch fo gefund nicht, noch fo lieblich tief Als ber, beg Stirn, mit grobem Tuch umwunben, Die nacht'ge Beit verschnarcht. D Majeftat! Wenn bu ben Trager briidft, fo fiteft bu Wie reiche Waffen in bes Tages Site. Die ichlitent fengen. Bei bes Obems Thoren Liegt ibm ein Reberchen, bas fich nicht rührt; Und athmet' er, ber leichte lofe Rlaum Bewegte fic. - Dein gnab'ger Berr! mein Batet! Der Schlaf ift wohl gefund: bief ift ein Schlaf, Der manden Ronig Englands bat geschieben Bon biefem golbnen Birtel. Dein Recht au mich Sind Thranen, tiefe Trauer beines Bluts, Was bir Ratur, und Lieb', und Rinbesfinn, D theurer Bater, reichlich gablen foll. Mein Recht an bich ift biefe Berricherfrone,

Die, als bem Rächsten beines Rangs unb Bluts Dir fich vererben muß. Sier fitt fie, feht!

(er fest fie auf fein Saupt)

Der himmel schitze fie; — nun legt bie Stärke Der ganzen Welt in Einen Riefenarm, Er soll mir biefe angestammte Ehre Richt mit Gewalt entreißen: bieß von bir, Laff' ich ben Meinen, wie bu's ließest mir.

(et)

Barmid! Glofter! Clarence!

(Warwick tommt mit ben Uebrigen gurud)

Ronia Reinrich.

Clarence.

Ruft ber Ronig?

Warwick.

Bas wollt' Eu'r Majestat? wie ift Eu'r Gnaben? König Aeinrich.

Beswegen ließt ihr so allein mich, Lorbs?

Bir liefen bier ben Prinzen meinen Bruber, Ders übernommen, bei euch aufzusitzen. Conig Reinrich.

Der Bring von Bales? Bo ift er? Lagt mich febn: Er ift nicht bier.

Warwick.

Die Thür ift offen, bort ift er hinaus. Clarence.

Er tam nicht burch bas Zimmer, wo wir waren. Rönig Reinrich.

Wo ift die Krone? wer nahm fie mir vom Kiffen? Warwick.

Mein Fürft, beim Weggebn ließen wir fie bier.

# Ronig Seinrich.

Der Prinz nahm fie mit weg: — geht, sucht ihn auf. Ift er so eilig, baß er glaubt, es sei Mein Schlaf mein Tob? — Lord Barwick, sinbet ihn, schmählt ihn hieber.

(Warwid ab)

Dief Thun von ihm vereint fich mit bem Uebel Und bilft mich enben. - Sebt, Sobne, mas ibr feib! Wie foleunig bie Matur in Aufruhr fällt. Birb Golb ibr Gegenftanb! Und baffir brechen thoricht bange Bater Mit Denfen ihren Schlaf, ben Robf mit Sorge. Mit Arbeit ibr Gebein: Dafür vermehrten fie und thurmten auf Die faliden Saufen fremb erworbnen Golbes, Dafür bebachten fie, bie Gobn' in Runften Und friegerischer Uebung einzuweibn: Denn, wie bie Biene, jebe Blume ichatenb Um ibre füße Rraft. Die Schentel voller Bachs, ben Mund voll Sonia. Co bringen wire jum Rorb: und wie bie Bienen Erwürgt man une jum lobn. Der bittre Schmad Beut feine Laft bem Bater, welcher icheibet.

(Warwick tommt jurud)

Run, wo ift ber, ber nicht fo lang will warten, Bis fein Freund Rrantheit mir ein Eube macht?

Ich fand ben Bringen, Berr, im nächsten Zimmer, Mit Thränen milb bie holben Bangen waschenb, In solchem tiefen Anschein großer Trauer, Daß Thrannei, bie immer Blut nur jecht,

Bei biefem Anblick malchen wiltrb' ibr Meffer Dit milben Augentrobien. Er fommt ber.

Monia Reinrich.

Allein warum nabm er bie Rrone wea? (Dring Reinrich tommt gurad)

Da fommt er, febt. - Dieber fomm au mir, Beinrich! -Räumt ibr bas Bimmer, laft uns bier allein.

> (Clarence, Bring Sumpbrev, Borbs und Uebrige ab) Drin; Aeinrid.

3d bachte nicht, euch noch ein Dal ju boren.

Ronia Reinrid.

Dein Bunich mar bes Gebantens Bater, Beinrid. 36 gogre bir an lang, ermube bid. So bungerft bu nach meinem leb'gen Stubl, Daß bu bich mußt in meine Ehren fleiben Eb noch bie Stunde reif? D blober Rangling! Die Groke, bie bu fuchft, wird bich erbruden. Bart nur ein wenig: benn bie Bolle meiner Burbe Balt ein fo ichwacher Binb vom Rallen ab. Dan fie balb finten muß; mein Tag ift trube. Du ftablft mir bas, was nur nach wenig Stunben Dein ohne Soulb war, und bei meinem Tob Baft bu mir bie Erwartung noch beflegelt: Dein Leben zeigte, bag bu mich nicht liebteft, Und bu willft, bag ich beft verfichert fterbe. In beinem Sinne birgft bu taufenb Dolche, Die bu am Relfenbergen bir gewett, Ein Stünden meines Lebens ju ermorben. Bie? tannft bu nicht ein Stündchen auf mich warten? So mach bich fort und grabe felbft mein Grab, Beiß beinem Obr bie froben Gloden tonen.

Daf bu gefront wirft, nicht baf ich gestorben. Die Thranen, bie ben Sara betbaun mir follten. Laft Balfamtropfen fenn, bein Saubt ju weiben: Dich mifde nur mit bem vergefinen Stanb. Gieb bas ben Bilrmern, mas bir Leben gab. Sets meine Diener ab, brich meine Schluffe. Run ift bie Beit ba, aller Form ju footten: Beinrich ber Runfte ift gefront! - Boblauf, 3hr Gitelfeiten! nieber, Ronigemitrbe! Ihr weisen Ratbe, macht euch alle fort! Und nun versammelt euch an Englande Bof Bon jeber Gegend, Affen eitlen Tanbe! Run, Grengnachbarn, ichafft euren Abichaum wea! Sabt ibr 'nen Buffling, welcher flucht, gedt, tangt, Die Rachte fdmarmt, raubt, morbet, und verlibt Die ältsten Sunben auf bie neufte Art: Seib aludlich, er beläftigt euch nicht mebr. England wirb zwiefach feine Schulb vergolben, England wirb Amt ibm geben, Ehre, Dacht; Der fünfte Beinrich nimmt gegabmter Frecheit Des Zwanges Maulforb, und bas wilbe Thier Birb feinen Babn an jeber Unioulb weiben. D armes Reich bu, frant von Bitrgerftreichen? Benn beinen Unfug nicht mein Sorgen bemmte, Bas wirft bu thun, wenn Unfug für bich forat! D bu wirft wieber eine Bilbnift merben. Befett von Bolfen, beinen alten Birgern!

Pring geinrich. (enteenb) Mein Fürst, verzeiht mir! Waren nicht bie Thranen Die feuchten hinberniffe meiner Rebe, So hatt' ich vorgebaut ber harten Rüge,

Eb ibr mit Gram gerebt, und ich fo weit Den Lauf babon gebort. Bier ift bie Rrone, Und er, ber feine Rron' unfterblich tragt. Erbalte lang fie euch! Bunfd' ich fie mehr Als eure Ebre und als euren Rubm. So moa' ich nie von bem Geborfam aufftebn. . Den treufter, innerlich ergebner Sinn Dich lehrt, ber unterwürf'gen außern Biegung! Der himmel jei mein Beuge wie ich tam, Und feinen Dbem fant in Gurer Majeftat. Wie es mein Berg betroffen! Wenn ich beudle. D mög' ich in ber jeti'gen Bilbbeit fterben. Und ber ungläub'gen Welt ben eblen Taufd. Den ich mir vorgesett, nie barthun konnen! Ru euch bier tommenb, bentenb ibr feib tobt. Und tobt beinab, ju benten, baf ibre mart. Sprach ich jur Rron', ale batte fie Geftibl. Und ichalt fie fo: Die Sorge, fo bir anbangt. Bat meines Batere Rorber aufgezehrt: . Drum bift bu, beftes Golb, von Golb bas ichlechtfte. Unbres, bas wen'ger fein, ift toftlicher, Bewahrt in trinkbarer Armei bas Leben: Doch bu, bas feinfte, rubm - und ehrenreichfte, Bergehrteft beinen Berrn. Go, mein Bebieter, Berflagt' ich fie und feste fie aufs Saubt, Mit ihr ale einem Reind, ber meinen Bater Bor meinem Angeficht ermorbet batte, Den Streit bes achten Erben auszumachen. Doch wenn fie mir bas Blut mit Luft erhitt, Befdwellt ju ftolger Soffahrt bie Bebanten, Wenn irgend ein rebell'icher eitler Beift

In mir, mit bes Billommens kleinster Regung, Der Macht berselben gern entgegen tam: So halte Gott sie stell vom Haupt mir fern, Und mache mich jum niedrigsten Basallen, Der voller Schred und Chrsurcht vor ihr kniet!

D mein Sobn! Der himmel gab bir ein, fie weggunehmen, Daft bn bes Baters Liebe mehr gewönneft. Da bu fo weise beine Sache fithrit. Romm ber benn, Beinrich, fet bich an mein Bett, Und bor ben letten Ratbidlag, wie ich glaube, Den ich je athmen mag. Gott weiß, mein Cobn, Durch welche Rebenfolich' und frumme Bege 3d biefe Rron' erlangt: ich felbft weift wohl Wie laftig fie auf meinem Sanbte faf. Dir fällt fie beim nunmehr mit befrer Rub, Dit befrer Meinung, befferer Beftat'gung, Denn jeber Rleden ber Erlangung gebt Mit mir ins Grab. An mir ericbien fie nur Wie eine Ebr', erhafcht mit beft'ger Sanb: Und viele lebten noch, mir vorzurfiden, Dak ich burch ihren Beiftanb fie gewonnen, Bas täglich 3wift und Blutvergießen fouf, Den vorgegebnen Reinben Bunben ichlagenb. All biefe breiften Schreden, wie bu fiebit. Dab' ich bestanben mit Gefahr bes Lebens: Denn all mein Regiment war nur ein Auftritt, Der biefen Inbalt frielte: nun veranbert Mein Tob bie Beise: benu was ich erjagt, Das fällt bir nun mit iconerm Anfpruch beim.

Da bu burd Erblichfeit bie Rrone tragft. Und, ftebft bu fichrer icon als ich es fonnte. Du bift nicht fest genng, fo lang bie Rlagen So frifd noch find; und allen meinen Freunden, Die bu ju beinen Freunden machen mußt, Sinb Rabn' und Stadel fürglich nur entnommen. Die burch gewaltsam Thun mich erft beforbert. Und beren Dacht wohl Kurcht erregen tonnte Bor neuer Abfetung: mas au bermeiben 3d Ginige verbarb, und Biele nun Bum beil'gen Lanbe fortauffibren bachte. Dafi Rub und Stilleliegen nicht zu nab Dein Reich fle prufen ließ. Darum, mein Beinrid. Befchäft'ge ftete bie fdwindlichten Gemiltber Mit frembem Zwift, bag Birten in ber Fern' Das Angebenten vor'ger Tage banne. Mehr wollt' ich. boch bie Lung' ift fo ericbopft. Daß fraft'ge Rebe ganglich mir verfagt ift. Wie ich jur Rroue tam, o Gott! vergebe, Daß fie bei bir in mabrem Frieben lebe! Dring Meinrich.

Mein gnäb'ger Fürst,
Ihr trugt, erwarbt, bewahrtei, gabt sie mir: Rar ist baher auch mein Besit an ihr,
Den wiber alle Welt nach vollen Rechten
Mit nicht gemeiner Mih ich will versechten.
(Prinz Johann von Lancaster, Warwick, Lords und Andre treien auf)
König Keinrich.

Seht, bier tommt mein Johann von Lancafter.

Pring Johann.

Befundheit, Friebe, Glud mit meinem Bater!

Rönig Beinrich.

Du bringst mir Glad und Frieden, Soon Johann; Gesundheit, ach! die floh mit jungen Schwingen Den tahlen welten Stamm: bei beinem Anblid Stehn meine weltlichen Geschäfte ftill. — Wo ift Mylord von Warwid?

Prinz Heinrich. Mylord von Warwid?

Ronig Azinrich.

Kommt irgend ein besondrer Rame gu Dem Zimmer, wo ich erft in Ohnmacht fiel? Warmick.

Es beißt Jerusalem, mein ebler Berr.

Ronig Beinrich.

Gelobt sei Gott! — hier muß mein Leben enben Bor vielen Jahren warb mirs prophezeit, Ich würde sterben in Jerusalem. Was fälschlich ich vom veil'gen Lande pahnu. Doch bringt mich zu ber Kammer bort zu ruhv: In dem Jerusalem stirbt Henrich unn.

(Mile ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Glofterfbire. Ein Zimmer in Schaals Saufe.

(Schaal, Salftaff, Bardolph und Page treten auf)

Achaal. Der Taufend noch einmal! herr, ihr follt heute Racht nicht weg. — he, David, sag ich!

Salftaff. Ihr mußt mich entschulbigen, herr Robert Schaal. Ich will euch nicht entschulbigen; ihr sollt nicht entschulbigt sen; Entschulbigungen sollen nicht zugelaffen werben; teine Entschulbigung soll was gelten; ihr sollt nicht entschulbigt seyn. — Run, Davib!

## (David tommt)

Danid. Sier, Berr.

Schaal. David, David, David, — laß mich febn, David, laß mich febn, — ja wahrhaftig: Wilhelm ber Roch, ben beiß mir berkommen. — Sir John, ihr follt nicht entschulbigt febn.

**David.** Ja, Herr, bas wars: bie Berhaftsbefehle hier sind micht anzubringen; und bann, herr: — sollen wir bas Querland mit Waizen besäen?

Schaal. Mit rothem Baizen, David. Aber wegen Bilhelm bem Roch, - find feine jungen Tauben ba?

David. Ja, herr. — hier ift nun bes Schmibts Rechnung fitre Befchlagen und bie Pflugeifen.

Schaal. Zieh bie Summe und bezahl es. — Sir John, ihr follt nicht entschulbigt fenn.

David. Ferner, Berr, wir muffen burchaus eine neue Rette

an bem Eimer haben; — nub, herr, bentt ihr bem Bilhelm was von seinem Lohne guruchguhalten wegen bes Sads, ben er letthin auf bem Martte ju hintley verloren hat?

Schaal. Er muß ihn erseten. — Einige Tauben, Davib, ein Baar turzbeinige hennen, eine Schöhskeule und sonft ein aller-liebstes Neines Allerlei: sag bas Bilhelm bem Roch.

Danib. Bleibt ber Rriegomann ben gangen Abend bier Berr?

Shaal. Ja, David, ich will ibm gut begegnen: ein Freund am hofe ift beffer als ein Pfennig im Beutel. Begegne feinen Leuten gut, David, benn es find ausgemachte Schelme und schwärgen Einen hinter bem Ruden an.

David. Richt ärger als fie felbft binter bem Rieden angeichwärzt finb, herr, benn fie baben erichredlich ichmubige Bafche an.

Schaal. Ein fconer Einfall, David! An beine Arbeit, Davib.

David. Ich bitte euch, herr, Bilbelm Bifor von Boncot gegen Clemens Bertes vom Berge ju unterftuten.

Schaal. Gegen ben Bifor tommen viele Ragen ein, Davib; ber Bifor ift ein ausgemachter Schelm, fo viel ich weiß.

David. Ich gestehe Euer Eblen zu, baß er ein Schelm ift, herr; aber ba sei Gott vor, herr, baß ein Schelm nicht auf die Fürsprache eines Freundes einige Unterstützung sinden sollte. Ein ehrlicher Mann, herr, kann für sich selbst sprechen, wenn ein Schelm es nicht kann. Ich habe Euer Eblen treulich seit acht Jahren gebient, herr; und wenn ich nicht ein ober ein Paar Mal in einem Biertelsahr einem Schelm gegen einen ehrlichen Maun durchhelsen kann, so habe ich auch gar zu wenig Kredit bei Euer Eblen. Der Schelm ist mein ehrlicher Freund, herr, darum bitte ich Ener Eblen, sast ihm Unterstützung angebeihen.

Schaal. Gieb bich aufrieben, ich fage, ihm foll nichts ge-

,chehen. Sieh nach Allem. (Davlb ab) Wo seib ihr, Sir John? Kommt, die Stiefeln abgelegt! Gebt mir die Hand, Meister Barbolph.

Barbolph. 3ch frene mich Guer Eblen gu febn.

Achaal. Ich bante bir von ganzem herzen, mein lieber Meifter Barbolph; — (zu bem Bagen) und willtommen, mein ftarter Mann. Kommt, Sir John. (Schaal ab)

Salftaff. 3d tomme nad, lieber Berr Robert Schaal Barbolbb fieb nach unfern Bferben. (Barbolph unb Bage ab) Wenn ich in Bortionen gefägt wurde, fo konnte man vier Dutenb folder bartigen Rlausnerftode aus mir machen, wie Deifter Schaal. Es ift ein wunderliches Ding, ben gegenseitigen Busammenhang awischen bem Beift seiner Leute und bem feinigen au febn: fie, inbem fie ibn beobachten, betragen fich wie alberne Friedensrichter; er wird burch ben Umgang mit ibnen in einen friebensrichterlichen Bebienten verwandelt: ibr Befen ift burch ben gefelligen Bertebr fo mit einander vermählt, bak fie fich immer einträchtig aufammenhalten wie ein Saufen wilber Ganfe. Batte ich ein Gefuch bei Meifter Schaal, fo wollte ich feine Leute bamit guter Laune machen, bag ich ihnen Aehnlichkeit mit ihrem Berrn gufdriebe; bei feinen Leuten, fo wollte ich Meifter Schaal bamit tiveln, baf niemand feinen Bebienten beffer an befehlen wiffe. Es ift gewift, fomobl weifes Betragen als einfältige Anffibrung nimmt Giner vom Unbern an. wie Rrantbeiten anfteden: befimegen mag fich jeber mit feiner Gefellschaft vorseben. 3ch will aus biefem Schaal Stoff ge-. nug giebn, um Bring Beinrich in beständigem Gelächter qu erhalten, feche neue Moben binburch, was fo lange bauert als vier Berichtstermine, ober zwei Schuldflagen, und er foll obne Intervallum lachen. D es ift viel, bag eine Litge mit einem leichten Schwur und ein Spaß mit einer gerungelten Stirn bei einem Burichen, ber niemals Schulternweb gefühlt bat, ihrer Sachen gewiß finb!

D ihr follt ihn lachen febn; bis fein Geficht aussieht wie ein naffer folecht zusammengefalteter Mautel.

Schaal. (braugen) Gir John!

Falftaff. 3ch tomme, herr Schaall ich tomme, herr Schaal! (ab)

# 3meite Scene.

Beftminfter. Gin Bimmer im Bataft.

(Warmich und ber Oberrichter treten auf)

Warwick.

Bie nun, herr Oberrichter? wo binaus? Oberrichter.

Wie gehts bem Ronig?

Warwick.

Ausnehmend gut, fein Sorgen hat ein Ende. Oberrichter.

Richt tobt, hoff' to.

Warwta.

Er ging bes Fleisches Weg,

Und ungrer Beise nach lebt er nicht mehr.

Oberrichter.

Daß Seine Majestät mich mugenommen hätte! Der Dienst, ben ich ihm treulich that im Leben, Läßt jeber Krantung nun mich blofgestellt.

Warwick.

Der junge Rönig, bent' ich, liebt euch nicht Dberrichter.

3ch weiß bag ere nicht thut, und maffne mich, Der neuen Zeit Bewandinif gn begrüßen,

Die ichenflicher auf mich nicht bliden fann, Als meine Bhantafen fie vorgestellt.

(Dring Johann, Pring Humphren, Clarence, Westmoreland und Anbre)

#### Warwick.

Da fommt bes tobten Beinrichs trauriges Geschlecht. D batte boch ber Beinrich, welcher lebt, Die Sinnesart bes ichlechtften ber brei Berren! Bie mandem Eblen bliebe bann fein Blat. Der niebern Beiftern muft bie Segel ftreichen. Oberrichter.

Ach! Alles, fürcht' ich, wirb zu Grunde gebn. Pring Johann.

Guten Morgen, Better Barwid.

Dring Aumphren und Clarence.

Guten Morgen, Better.

Dring Johann.

Bir baben, icheints, bie Sprache gang vergeffen. marwid.

Sie ift une noch im Sinn, bod unfer Bormurf 3ft ju betrübt, viel Reben ju gestatten.

Pring Johann.

Bobl, Frieben ibm, ber uns betribt gemacht! Oberrichter.

Une Frieben, baft wir nicht betrübter werben! Dring Aumphren.

D befter Lorb, euch ftarb ein Freund, fürmabr: 3d fowore brauf, ihr borgt nicht biefe Miene Scheinbaren Leibs: fie ift gewiß eu'r eigen.

Pring Johann.

Beig Reiner gleich, wie er in Gunft wird ftebn,

End bleibt bie tattefte Erwartung boch. Es thut mir leib, ich wollt' es ware anbers.

Ciarence.

In wohl, nun mußt ihr Sir John Falstaff schmeicheln, Und bas schwimmt gegen eurer Burbe Strom.

Oberrichter.

In Shren that ich Alles, werthe Brinzen, Gelenkt von unparteiischem Gemuth; Und niemals sollt ihr sehen, daß ich bettle Um eitle schimpsliche Begnadigung. — Höllft Reblichkeit mir nicht und offne Unschuld, So will ich meinem herrn bem König nach, Und will ihm melben, wer mich nachgesandt.

Da tommt ber Pring.

(König Beinrich der Sunfte win auf)

Oberrichter. Guten Morgen! Gott erbalt' Guer Majeftat.

Rönig.

Dieß neue prächt'ge Staatsfleib, Majestät, Sitzt mir nicht so gemächlich wie ihr benkt. Brüber, ihr mischt mit ein'ger Furcht bie Trauer: Dieß ist ber Englische, nicht Türk'sche Dos, hier solgt nicht Amurath auf Amurath, Auf Heinrich, Deinrich, Doch trauert, lieben Brüber; Die Bahrheit zu gestehn, es ziemt euch wohl: Das Leib erscheint in euch so königlich, Daß ich ber Sitte ganz mich will ergeben, Und sie im Derzen tragen. Bohl benn, trauert, Doch ziehts nicht mehr euch an, geliebte Brüber, Als eine Last uns Allen auferlegt.

Bas mich betrifft, beim himmel, seib versichert, Ich will euch Bater und auch Bruder seyn. Gebt eure Lieb', ich nehme eure Sorgen; Doch weint, daß heinrich tobt ist; ich wills auch. Doch heinrich lebt, ber alle biese Thränen In so viel Stunden Glück verwandeln wird.

Pring Johann und die Mebrigen.

So hoffen wirs von Gurer Majeftat.

König.

Ihr blidt auf mich befrembet; ihr am meiften. (zum Oberrichter) Ich bent', ihr seib gewiß, ich lieb' euch nicht. Oberrichter.

Ich bin gewiß, wenn man gerecht mich mißt, hat Eure Majestät jum haß nicht Ursach.

Richt? Wie konnt' ein Prinz von meiner Anwartschaft So großen zugefügten Schimpf vergeffen? Bas? schelten, schmähn und hart gefangen setzen Den nächsten Erden Englands! Bar das nichts? Läßt sichs im Lethe waschen und vergeffen?

Oberrichter.

Da übt' ich die Berson von eurem Bater, Ich trug an mir das Abbild seiner Macht, Und da ich bei Berwaltung des Gesetes Geschäftig war für das gemeine Besen, Gestels Eu'r Hoheit, gänzlich zu vergessen Mein Amt und des Gesetes Majestät, Das Bild des Königs, welchen ich vertrat, Und schlugt mich, recht auf meinem Richtersty: Woraus, als den Beleidiger eures Baters, Ich, lühnlich meines Ansehus mich bedienend,

Gud in Berbaft nabm. Bar bie Sanblung ichlecht. So wfinicht euch, ba ibr nun bie Rrone treat. Auch einen Cobn, ber eurer Schluffe foottet. Berechtigfeit vom ernften Site reift. Den Lauf bes Rechtes flurat, und ftumpft bas Schwert Das eure Sicherheit und Frieben fdirmt; Roch mehr, en'r bobes Bilb mit Rufen tritt. Und bobnt eu'r Bert in einem Stellvertreter. Fragt euren boben Sinn, fest ench ben Rall: Seib nun ein Bater, bentt euch einen Cobn, Bort enre eigne Bfirbe fo entweibt. Die furchtbarften Gefete led verachtet, Seht fo euch felbft von einem Gobn entwürdigt; Dann ftellt end bor, ich filbre enre Sache, Und bring' aus eurer Bollmacht euren Sobn Belind jum Schweigen: meinen Spruch ertheilt Mir nun nach biefer fühlen Ueberlegung. Co mabr ibr Ronig, fprecht nach eurer Burbe: Bas that ich wohl, bas meinem Amt, Berfon Und Diensthflicht gegen meinen herrn mifgiemte? Könta.

Ihr habt Recht, Richter, und erwägt dieß wohl. Führt benn hinfort die Bagichaal' und das Schwert; Und mögen eure Ehren immer wachsen, Bis ihrs erlebt, daß euch ein Sohn von mir Beleidigt und gehorchet wie ich that. Dann werd' ich meines Baters Borte sprechen: Beglückt bin ich, solch kühnen Mann zu haben, Der Recht an meinem Sohn zu siehen wagt. Beglückt nicht minder, daß ein Sohn mir ward, Der seiner Größe zu des Rechtes handen

Sich fo entaufert. - Ihr babt mich gebfanbet. Darum verbfanb' ich nun in eure Sanb Dieft reine Schwert, bas ibr au führen pflegtet, Mit biefer Dabnung: baf ibr felbes braucht, . So fübn, gerecht und unbartei'iden Sinne. Wie bamals wiber mich. Bier meine Banb. 3br follt ein Bater meiner Jugend fenn. Bas ibr mir einbaucht, foll mein Mund verklinden, Und meinen Willen unterwerf' ich gern So moblerfahrnen weisen Anleitungen. Und, all ihr Bringen, glaubt es mir, ich bitt' euch: Wilb ift mein Bater in fein Grab gegangen, In feiner Gruft rubn meine Leibenichaften. Und in mir überlebt fein ernfter Beift. Um bie Erwartung aller Belt au täufden, Bropheten zu beidamen, auszulöfden Die faule Meinung, bie mich nieberfdrieb Rad meinem Anschein. Der Strom bes Bluts in mir Sat ftola bis jest in Eitelfeit geffutet. Run febrt er um, und ebbt gurfid gur See, Wo er fich mit ber Kluten Saubt foll mifden. In ernfter Majeftat forthin au fließen. Berufen wir nun unfern boben Sof Des Barlaments, und wählen folche Glieber Des eblen Rathes, baf ber große Rörper Bon unferm Staat in gleichem Range fieb' Selbft mit ber beftregierten Ration; Dafi Rrieg und Frieben, ober beibes auch Bugleich, befannt uns und geläufig fei; (jum Oberrichter) Bobei ihr, Bater, follt ben Borfit führen. Nach unfrer Rrönnng rufen wir aufammen.

Wie wir zuvor erwähnt, ben ganzen Staat; Und stimmt ber himmel meinem Billen bei, So foll noch Prinz, noch Pair, mit Grunde sagen: Gott fürze was an heinrichs froben Tagen.

(Mile ab)

## Drifte Scene.

Glofterfhire. Der Garten bei Schaals Daufe.

(Salftaff, Schaal, Stille, Bardolph, ber Page und Pavid fommen)

Schaal. Nein, ihr mußt meinen Baumgarten febn, ba wollen wir uns in eine Lanbe feten, und einen Pippin vom vorigen Jahre effen, ben ich selbst gepfropft habe, nebst einem Teller Konfest und so weiter; — nun tommt, Better Stille, und bann zu Bett.

Salfaff. Beiß Gott, ihr habt bier einen trefflichen reichen Bobnfits.

Schaal. Mager, mager, mager! Allejammt Bettler, allefammt Bettler, Gir John! — Ei nun, die Luft ift gut. — Dede, Davib; bede, Davib; bas machst bu gut, Davib.

Salftaff. Der David leiftet euch gute Dienfte: er ift euer Aufwarter und euer Birthichafter.

Bchaal. Ein guter Bursch, ein guter Bursch, ein sehr guter Bursch, Sir John. — Beim Sacrament, ich habe beim Effen an viel getrunten; — ein guter Bursch. Run setzt ench nieber, setzt ench nieber! Kommt, Better.

Stille. Ei ber Taufenb, bas mein' ich; wir wollen

(er fingt)

Richts thun als effen, und Reiner was fpar', Und preisen ben himmel fürs luftige Jahr, Wo wohlseil das Fleisch, und die Mäbel rar, Und munteres Bölklein hier schwärmet und dar, So freudiglich,

Und immer au fo freudiglich.

Salftaff. Das ift mir ein frobliches Berg! - Lieber Berr Stille, bafur will ich sogleich eure Gesundheit trinten.

Schaal. Gieb bem Berrn Barbolph Bein, Davib.

Pavid. Schönfter Herr, seit euch; (er sest Barbolph und bem Bagen Stuble an einen andern Alfc) ich bin gleich wieder bei euch, — schönfter Herr, seit euch. — Herr Bage, lieber Herr Bage, seit euch; prosit! Was euch an Essent, wollen wir mit Trinken ersehen. Aber ihr mußt vorlieb nehmen: ber gute Wille ift die Hauptsache.

Schaal. Seib luftig, Meister Barbolph, — und ihr ba, mein kleiner Solbat, seib luftig.

## Stille. (fingt)

Seib lustig, seib lustig, bie Frau mag auch schrein: Denn Weiber sind Hexen so große wie Kein. Wo Männer allein, gehts brauf und brein, Und lustige Fastnacht willommen! Seib lustig, seib lustig, u. s. w.

Salftaff. Ich batte nicht gebacht, bag herr Stille ein Mann von bem Feuer mare.

Stille. Ber? ich? Ich bin wohl schon ein ober ein Paar Mal in meinem Leben luftig gewesen.

**Pavid.** (fommt zurūd) Da ift ein Teller voll Pelzäpfel für cuch. (fest sie vor Barbolrs hin)

Schaal. Davib!

David. Euer Eblen? (ju Barbolph) Ich will gleich bei euch fenn. — Ein Glaschen Bein, Berr?

Stille. (fingt)

Gin Glaschen Wein, ber ftart und rein, Und trint' es zu ber Liebsten mein, Und ein fröhliches Berr lebt am länasten.

Salftaff. Boblgefprocen, Berr Stille.

Stille. Und wir wollen fröhlich fenn, bas Befte von ber Racht geht nun erft an.

Salftaff. Eure Gefundheit und langes Leben herr Stille!

Füllt bas Glas, ich trint' es leer, Und mars eine Meil' auf ben Boben.

Schaal. Ehrlicher Barbolph, willfommen! Wenn bir irgenb was fehlt und bu foberft nicht, so mach es mit dir selber aus. — (zu dem Ragen) Willsommen, mein allersiehster Keiner Schelm! ja wahrhaftig, recht sehr willsommen! — Ich will zu Ehren Meister Barbolphs trinten und aller Kavaliere in London.

David. Ich hoffe London noch einmal vor meinem Tobe au feben.

Bardolph. Wenn ich euch ba sehen könnte, David, — Schaal. Beim Sacrament, ihr ftächet gewiß ein Quart mit

einander aus. Sa! nicht mahr, Meifter Barbolph?
Barbolph. Ja, Berr, in einer Bier-Roffel-Ranne.

Schaal. Ich bante bir. Der Schelm wirb fic an bich halten, bas tann ich bir verfichern; ber wantt und weicht nicht, es ift ein treues Blut.

Bardolph. 3ch will mich auch an ihn halten, Berr.

Schaal. Das heißt wie ein König gesprochen. Laßt ench nichts abgehn, seib lustig. (es wied brausen geklops) Seht, wer ba an ber Thur ift. He, wer klopst? (Davib ab)

Salftaff. (ju Stille, ber ein geftrichnes Glas austrinkt) So, nun habt ihr mir Befcheib gethan.

Stille. (fingt) Bescheib mir thu, Schlag mich Ritter bazu; Samingo.

3ft es nicht fo?

Salftaff. Ja, so ifts.

Stille. Ift es fo? Run fo fagt, baß ein alter Mann auch mas tann.

(David fommt jurud)

David. Wenns Euer Eblen beliebt, ba ift ein Biftol mit Renigfeiten vom hofe.

Salftaff. Bom hofe? Lagt ihn hereinkommen. (Piftol win auf)

Wie ftehte, Piftol?

Piftol. Gott erhalte euch, Gir John!

Salftaff. Belch ein Binb hat bich bergeblafen, Biftol?

Piftol

Der folimme nicht, ber Reinem blaft jum Beil. -

Bergens-Ritter, bu bift nun einer ber größten Leute im Ronigreich.

Stille. Sapperment, bas bente ich auch, außer Gevatter Buff von Barfon.

Piftol.

Buff?

Puff in die Babne bir, bochft fonobe Memme! Sir John, ich bin bein Freund und bein Piftol,

Und holterpolter ritt ich ber au bir,

Und Beitung bring' ich und begludte Luft

Und goldne Beit, und Renigfeit von Berth.

Salftaff. Ich bitte bich, melbe fie nun wie ein Menich von biefer Welt.

Piftol

Ein Pfifferling für Belt und Beltling ichnöbe! Bon Afrita reb' ich und golbner Luft.

Salftaff.

D bu Affpr'icher Wicht, was bringft bu Reues? Ronig Cophetua will bie Bahrheit wiffen.

Stille. (fingt)

Und Robin Boob, Scharlach und Hans

Diftol.

Soll hunbebrut ben helikonen trogen? Und höhnt man gute Zeitung? So leg bein haupt, Piftol, in Furien. Schoof!

Schaal. Mein ehrlicher herr, ich tenne eure Lebensart nicht.

Run fo wehtlage brum!

Schaal. Berzeiht mir, herr, wenn ihr mit Neuigkeiten vom hofe kommt, so giebt es meines Beblinkens nur zwei Bege: entweber ihr bringt sie vor, ober ihr behaltet sie bei euch. Ich stebe unter bem Könige, herr, in einiger Autorität.

Diftal.

Dech unter welchem König, bu Halunt? Sprich ober ftirb!

Schaal. Unter Ronig Beinrich.

Piftol.

Beinrich bem Bierten ober Ffinften?

Schaal. Beinrich bem Bierten.

Piftol.

Ein Pfifferling baun fitr bein ganges Amt! Sir John, bein gartes Lamm ift Ronig nun; Deinrich ber Ffinfte beifte! 3ch rebe mahr:

Thut bieß mir, lugt Biftol; gebt mir bie Feigen, So wie ber ftolge Spanier.

Salftaff. Bas? ift ber alte König tobt?

Bie Maus im Loch; bas, was ich fag', ift richtig.

Salflaff. Fort, Barbolph, sattle mein Pferd! — herr Robert Schaal, wähle bir welches Amt im Lande bu willft, es ist bein. — Pistol, ich will bich boppelt mit Würben laben.

Bardolph. O freubiger Tag! Ich tausche mein Glud mit teinem Ritter.

## Diftol.

Bas? Bring' ich gute Zeitung?

Falftaff. Bringt herrn Stille zu Bett. — herr Schaal, Mylord Schaal, sei was du willft, ich bin des Glückes haushofmeister. Zieh deine Stiefeln an, wir wollen die Nacht durch reiten. — D allerliebster Pistol! — Fort, Bardolph! (Bardolph ab) Komm, Pistol, erzähl' mir noch mehr, und bente zugleich auf Etwas, das du gern hättest. — Stiefeln, Stiefeln, herr Schaal! ich weiß, der junge König ist trant vor Sehnsucht nach mir. Last und Pferde nehmen, wessen sie auch sind: die Gesetze Englands stehen mir zu Gebote. Glüdlich sind die, welche meine Freunde waren, und Webe dem herrn Oberrichter!

## PiftoL

Laft schnöbe Gep'r bie Lung' ihm freffen ab! Wo ift mein vorig Leben? sagen fie. Dier ifts; willommen biese froben Tage.

(Mile ab)

## Bierte Scene.

## Lonbon. Gine Strafe.

(Büttel, welche die Wirthin Hurtig und Wortchen Lakenreiffer herbelfoleppen)

Wirthin. Rein, bu Erzichelm! Ich wollte ich fturbe, bamit bu gehängt würbeft. Du haft mir bie Schulter gang aus bem Gelenke geriffen.

Erfter Büttel. Die Gerichtsbiener haben sie mir tiberliefert, und sie soll genug mit Peitschen bewillsommnet werben, bastr stehe ich ihr: es sind ihretwegen seit kurzem ein ober ein Baar Menschen tobtgeschlagen.

Dortchen. Aepfelstange, Aepfelstange, bu litigst! Komm nur. ich will bir was sagen, bu verbammter Schuft mit bem Kalbaunengesicht. Wenn bas Kind, womit ich schwanger gehe, zu Schaben kommt, so wäre bir besser, bu hättest beine Mutter geschlagen, bu Spishube von Babiergesicht.

Wirthin. O Jemine, baß Sir John boch zursick wäre! Ich weiß wohl wem er einen blutigen Tag machen würbe. Aber ich bitte Gott, baß bie Frucht ihres Leibes zu Schaben kommen mag.

Erster Büttel. Wenn bas geschieht, so sollt ihr ein Dutenb Kissen wieder haben; ihr habt jett nur noch else. Kommt, ihr müßt beibe mit mir gehn: ber Mann ift tobt, ben ihr und Pistol beibe unter euch geprügelt habt.

Wortchen. Ich will bir was sagen, bu ausgebörrter Anecht Auprecht, bafür sollt ihr mir tsichtig ausgewallt werben, ihr Schust von Blaurod! ihr garstiger hungriger Zuchtmeister! Wenn ihr nicht geprügelt werbet, so will ich keine kurzen Schürzen wieber ragen.

Erfter Buttel. Rommt, tommt, ihr irrende Ritterin!

Wirthin. D bag. Recht bie Gewalt jo unterbruden muß! Run, aus Leiben tommen Kreuben.

Dortchen. Rommt, ibr Schelin! fommt, bringt mich vor einen Friedensrichter.

Wirthin. 3a, tommt, ihr ausgehungerter Bluthunb.

Dortchen. Gevatter Tob! Gevatter Beingerippe!

Wirthin. Du Sterlett bu!

Dortchen. Rommt, ihr mageres Ding! fommt, ihr fpihiger Bube!

Erfter Büttel. Es ift icon gut.

(Mue ab)

## Fünfte Scene.

Ein öffentlicher Blat bei ber Weftminfterabten.

(3mei Rammerdiener, bie Binfen ftreuen)

Erfter Kammerdiener. Mehr Binfen! mehr Binfen! Bweiter Kammerdiener. Die Trompeten haben schon wei Mal geblasen.

Erfter Kammerdiener. Es wird zwei Uhr, ehe fie von ber Krönung tommen. Mach ju! mach ju! (Beibe ab)

(Salftaff, Schaal, Piftol, Bardolph und ber Page tommen)

Falftaff. Steht hier neben mir, herr Robert Schaal, ich will machen, baß euch ber König Gnabe erzeigt. Ich will ihn anblinzeln wie er vorbeigeht, und merkt nur auf die Mienen, die er mir machen wird.

Difiol. Gott fegne beine Lunge, guter Ritter!

Saiftaff. Romm ber, Biftol, ftell bich hinter mich! (gu Schaal) D hatte ich nur bie Beit gehabt, neue Livreien machen

zu laffen, ich hätte bie von euch geliehnen taufend Pfund baran gewandt. Aber es thut nichts: biefer armselige Aufzug ift beffer: es beweist ben Eifer, ben ich hatte, ihn zu sehn.

Schaal. Das thute.

Salflaff. Es zeigt bie Berglichkeit meiner Buneigung.

Schaal. Das thuts.

Salftaff. Meine Ergebenheit.

Schaal. Das thute, bas thute, bas thute.

Salftaff. So Tag und Racht zu reiten, nicht zu fiberlegen, nicht zu benken, nicht bie Gebuld zu haben mich anders anzuziehn.

Schaal. Das ift fehr gewiß.

Salftaff. Schmutig von ber Reise bazustehn, schwitenb vor Begierbe ihn zu sehen, an nichts anders gedacht, alles Andre ber Bergeffenheit übergeben, als ob gar nichts anders zu thun ware als ihn sehen.

## Diftol.

'S ift semper idem, benn absque hoc nihil est:

'S ift Mues überall.

Schaal. Es ift so, in ber That.

Piftol.

3d will bein' eble Bruft entflammen, Ritter, Dich wilthen machen.

Dein Dortchen, beines eblen Sinnes Belena,

Ift in Berhaftung fonöb' und gift'gem Rerter,

Dieber gefchleppt

Bon allerniebrigfter und fcmut'ger Banb.

Wed auf bie Rach' aus schwarzer Kluft mit Schlang' Aleko's Grimm.

Denn Dortchen fitt: Biftol fpricht Bahrheit nur.

Salflaff. 3ch will fie befreien.

(Trompeten)

### Piftol.

Da brüllt' bie See, und scholl Trompetenklang.

(Der Konig tommt mit feinem Buge, barunter ber Oberrichter)

Salftaff.

Beil, Ronig Being! mein toniglicher Being!

Diftol.

Der himmel hute bid, erhabner Ruhmesfproß! Salfaff. Gott ichut, bic, Bergensjunge!

Rönig.

Sprecht mit bem eitlen Mann, herr Oberrichter. Oberrichter.

Seib ihr bei Sinnen? wißt ihr, was ihr fagt?

Mein Fürft! mein Beus! bich reb' ich an, mein Berg!

Ich kenn' bich, Aller, nicht; an bein Gebet! Wie schlecht steht einem Schalksnarrn weißes Haar! Ich träumte lang von einem solchen Mann, So anfgeschwellt vom Schlemmen, alt und ruchlos: Doch, nun erwacht, veracht' ich meinen Traum. Den Leib vermindre, mehre beine Gnade, Laß ab vom Schwelgen: wisse, daß das Grab Dir dreimal weiter gähnt als andern Menschen, Erwiedre nicht mit einem Narrenspaß, Dent' nicht, ich sei das Ding noch, das ich war; Der Himmel weiß, und merken solls die Welt, Daß ich mein vor'ges Selbst hinweggethan, Wie nun auch die, so mir Gesellschaft hielten. Bernimmst du, daß ich sei wie ich gewesen, Dann komm, und du sollst seyn, was du mir warst,

Der Lehrer und ber Pfleger meiner Lüste. Bis bahin bann' ich bich bei Tobesstrafe, Und all die Andern auch, die mich misteitet, Behn Meilen weit von unserer Person. Was Unterhalt betrifft, den sollt ihr haben, Daß Dürftigkeit euch nicht jum Bösen zwinge, Und wie wir hören, daß ihr euch bekehrt, So wollen wir nach eurer Kraft und Fähigkeit, Besörbrung euch ertheilen. Sorgt, Mylord, Daß unsers Wortes Inhalt werd' erfüllt.

(Der Ronig und fein Bug ab)

Falflaff. herr Schaal, ich bin euch taufend Pfunb schuldig. Schaal. Ja wahrhaftig, Sir John, und ich bitte euch, sie mir mit nach hause zu geben.

Salftaff. Das tann schwerlich geschehen, herr Schaal. Betummert euch hierüber nicht, man wird mich insgeheim zu ihm rusen: seht, er muß sich vor der Welt dieß Ansehn geben. Fürchtet nichts wegen eurer Beförderung, ich bin immer noch der Mann. der euch groß machen kann.

Schaal. Ich kann nicht begreifen, wie; ihr mitstet mir benn ener Wams geben, und mich mit Stroh ausstopfen. Ich bitte euch, guter Sir John, gebt mir nur fünshundert von meinen tausend.

Salftaff. herr, ich will euch mein Wort noch halten: was ihr eben gehört habt, war nur eine angenommene Maste.

Schaal. Aber eine Maste, fürchte ich, worin ihr bis an euren Tob fteden werbet, Sir John.

Salftaff. Macht euch nichts aus so einer Maste, tommt mit mir jum Effen. Komm, Lieutenant Bistol! tomm, Barbolph! Ich werbe heute Abend balb gerufen werben.

(Pring Johann, ber Oberrichter, Offigiere u. f. w. tommen jurud)

#### Oberrichter.

Geht, bringt ben Sir John Falftaff ins Gefängniß, Rehmt seine ganze Brüberschaft mit fort.

Salftaff. Mylorb, Mylorb, -

Oberrichter.

Ich kann nicht jeto, balb will ich euch boren. Rebmt fie mit weg.

Piftol.

Si fortuna me tormenta, spero me contenta.

(Falftaff, Schaal, Biftel, Barbolph, Page und Offiziere ab)

Pring Johann.

Mir steht bieß eble Thun bes Königs an: Er will, baß seine vorigen Begleiter Bersorgt jum Besten alle sollen senn,. Doch alle find verbannt, bis sich ihr Umgang Bescheibner zeigt und weiser vor ber Belt.

Oberrichter.

Das find fie auch.

Dring Johann.

Der Ronig hat fein Parlament berufen. Oberrichter.

Das bat er.

Pring Johann.

Bas wettet ihr? wir tragen nun noch heuer Das Bürgerschwert und angeborne Fener Bis Frankreich hin: es sang ein Bogel so, Deß Ton, so schiens, ben König machte frob. Kommt, wollt ihr mit?

(Beibe ab)

| • |  |
|---|--|
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

. . .

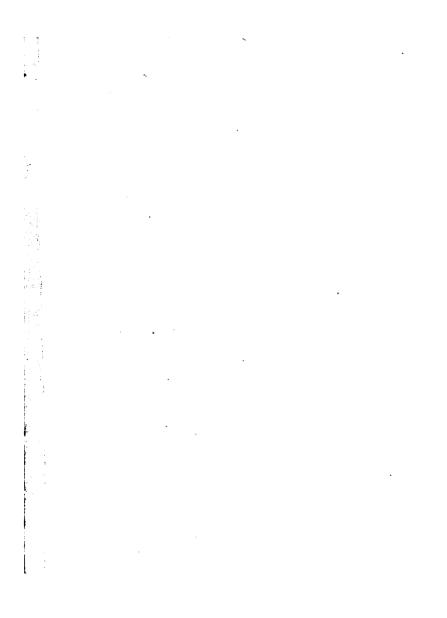

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 475 |
|----------|-----|
|          | T T |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
| form 410 |     |

नाम है है से से हैं

:

•

:

